

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

55 1924







• .

# Zeitschrift der Gesellschaft

für

Schleswig- Holstein-Annenburgische Geschichte.

Siebzehnter Band.



Miel.

Commissions-Berlag der Universitäts-Buchhandlung. 1887.

191 638 638

Zusendungen für die Zeitschrift werden erbeten an den Herausgeber:

Prof. Dr. B. Basfe.

# Inhalt.

|            |                                                                                                                                                                                                     | Seite    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.         | Dahl mann's politische Erstlingsschrift über bie letten Schicksale ber beutschen Unterthanen Dänemarks und ihre Hoffnungen von ber Zukunft. Im                                                      |          |
| ••         | März 1814. Herausgeg. von C. Varrentrapp                                                                                                                                                            | 1        |
| 11.        | Das Gebiet bes banischen Rechtes in Schleswig-<br>Holftein. Bon Amtsrichter Mackeprang                                                                                                              | 59       |
| III.       | Matthias Friedrich Glasemener's Bericht über seine 1712 und 1713 während bes Schwedischen Krieges der Stadt Flensburg geleisteten Dienste. Mitgetheilt von Justizrath Dr. A. Wolff                  | 79       |
| IV.        | Aufzeichnungen des Flensburger Bürgers Franz Bödmann, hauptsächlich über seine Unternehmungen im Januar 1713. Mitgetheilt von Gym-                                                                  | 105      |
| 17         | nasiallehrer H. Hansen                                                                                                                                                                              | 105      |
| <b>V</b> . | Schleswig-Holfteins Antheil am Deutschen evange-<br>lischen Kirchenliede. Ein mit einigen Erläuterungen<br>versehener Vortrag von Prof. Dr. W. Möller                                               | 159      |
| VI.        | Antiquarische Miscellen.                                                                                                                                                                            |          |
|            | 1. Bon H. Handelmann. 1. Antike Münzfunde in Schleswig Holftein. 2. Der Fund oben auf dem Krinkberg. 3. Münzfunde bei Tarp (Kirchspiel Deverfee). 4. Die Münzen-Ausstellung in dem Schleswig-       |          |
|            | Het). 4. Die Muselm Ausstellung in dem Schlesbigs Holsteinischen Museum. 5. Zur Sammlung der Sitten und Gebräuche. 6. Hufeisensteine als Grenzbezeichnung. 7. Das Reitergrab bei Immenstedt. Letzte | Barana A |
|            | Zeit des Heibenthums                                                                                                                                                                                | 191      |
|            | 2. Von J. Mestorf. 8. Zur Geschichte der Besie-<br>delung bes rechten Elbufers. 9. Der Luusbarg bei                                                                                                 |          |

| Classification of the control of the | Seite            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| Tinsdahl, Gemeinde Rissen. 10. Die Gräber im Dron-<br>ninghöi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203              |  |  |
| VII. Zur Kritif der Quellen der Unterwerfung Dith-<br>marschens. Von Dr. Fr. Bertheau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221              |  |  |
| VIII. Die geiftlichen Lieberdichter Schleswig- Holfteins.<br>Bon Propft a. D. C. Er. Carftens. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001              |  |  |
| und Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281              |  |  |
| bem Herzogthum. Bon Amtsrichter Mackeprang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303              |  |  |
| X. Zu meinem Aufsate: Herzog Johann der Ültere.<br>Bon Dr. Fr. Bertheau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315              |  |  |
| XI. Das sogenannte Ansveruskreuz bei Rateburg. Von<br>Dr. Theodor Hach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323              |  |  |
| XII. Geheimrath Professor Dr. G. Wait. Nefrolog von Propst a. D. C. Er. Carstens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365              |  |  |
| XIII. Nachrichten über die Gesellschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |  |  |
| 1. Jahresbericht im Namen bes Borstandes erstattet von dem derzeitigen Secretair Brof. Dr. P. Hasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 377              |  |  |
| 2. Generalversammlung ben 12. December 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 384              |  |  |
| Berichtigung zu Seite 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |  |  |
| Rach einer freundlichen Mittheilung, die mir aus Wisman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |  |  |
| bem Abbrud von Dahlmanns politischer Erftlingsichrift gemacht murbe, ift unter bem S. 5 als beren Besiger ermähnten H. H. E. Walter nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |
| der Schwager Dahlmanns, Stadtsecretär Walter, sondern vielmehr<br>Sohn, der Dr. juris Hans Hermann Carl Walter zu verstehen, di<br>Abvokat in Wismar lebte. Barrentrapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dessen<br>er als |  |  |
| and the contract of the contra | •                |  |  |

# Inhalt.

|      |                                                                                                      | Seite      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Dahl mann's politische Erftlingsschrift über bie                                                     |            |
|      | letten Schicksale ber deutschen Unterthanen Däne-                                                    |            |
|      | marks und ihre Hoffnungen von der Zukunft. Im                                                        |            |
|      | März 1814. Herausgeg. von C. Varrentrapp                                                             | 1          |
| II.  | Das Gebiet bes bänischen Rechtes in Schleswig-                                                       |            |
|      | Holstein. Bon Amtsrichter Mackeprang                                                                 | <b>5</b> 9 |
| III. | Matthias Friedrich Glafemener's Bericht über                                                         |            |
|      | feine 1712 und 1713 mahrend bes Schwedischen                                                         |            |
|      | Krieges der Stadt Flensburg geleisteten Dienste.                                                     |            |
|      | Mitgetheilt von Justizrath Dr. A. Wolff                                                              | <b>7</b> 9 |
| 117  | Aufzeichnungen bes Flensburger Bürgers Franz                                                         | ••         |
| IV.  | Bödmann, hauptfächlich über seine Unterneh-                                                          |            |
|      |                                                                                                      |            |
|      | mungen im Januar 1713. Mitgetheilt von Gym-                                                          | 105        |
|      | nasiallehrer H. Hansen                                                                               | 105        |
| V.   | Schleswig-Holsteins Antheil am Deutschen evange-                                                     |            |
|      | lischen Kirchenliebe. Ein mit einigen Erläuterungen                                                  |            |
|      | versehener Vortrag von Prof. Dr. W. Möller                                                           | 159        |
| VI.  | Antiquarische Miscellen.                                                                             |            |
|      | 1. Bon S. Sandelmann. 1. Antite Munzfunde                                                            |            |
|      | in Schleswig Holftein. 2. Der Fund oben auf dem                                                      |            |
|      | Rrinfberg. 3. Mungfunde bei Tarp (Rirchfpiel Dever-                                                  |            |
|      | see). 4. Die Münzen-Ausstellung in bem Schleswig.                                                    | . • • • •  |
|      | Holsteinischen Museum. 5. Zur Sammlung der Sitten und Gebräuche. 6. Hufeisensteine als Grenzbezeich. |            |
|      | nung. 7. Das Reitergrab bei Immenstedt. Lette                                                        |            |
|      | Beit bes Beidenthums                                                                                 | 191        |
|      | 2. Bon J. Mestorf. 8. Zur Geschichte der Befie-                                                      |            |
|      | belung bes rechten Elbufers. 9. Der Luusbarg bei                                                     |            |

|                                                                                                                            | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tinsdahl, Gemeinde Rissen. 10. Die Gräber im Dron-<br>ninghöi                                                              | 203        |
| VII. Zur Kritik ber Quellen ber Unterwerfung Dith-<br>marschens. Bon Dr. Fr. Bertheau                                      | 221        |
| VIII. Die geistlichen Lieberdichter Schleswig- Holsteins.<br>Bon Propst a. D. C. Er. Carftens. Rachtrag                    | 281        |
| und Fortsetzung                                                                                                            | 201        |
| dem Herzogthum. Bon Amtsrichter Mackeprang                                                                                 | 303        |
| X. Zu meinem Auffate: Herzog Johann der Ültere.<br>Von Dr. Fr. Bertheau                                                    | 315        |
| XI. Das sogenannte Ansverustreuz bei Rateburg. Von<br>Dr. Theodor Hach                                                     | 323        |
| XII. Geheimrath Professor Dr. G. Wait. Nefrolog<br>von Propst a. D. C. Er. Carstens                                        | 365        |
| XIII. Nachrichten über die Gesellschaft.                                                                                   |            |
| 1. Jahresbericht im Namen bes Borftanbes erstattet von bem berzeitigen Secretair Prof. Dr. P. Hasse                        | 377<br>384 |
| 2. Generalversammlung den 12. December 1887                                                                                | 904        |
| Berichtigung zu Seite 5.                                                                                                   |            |
| Rach einer freundlichen Mittheilung, die mir aus Bismar<br>bem Abbrud von Dahlmanns politischer Erftlingsschrift gemacht m |            |

Nach einer freundlichen Mittheilung, die mir aus Wismar nach dem Abdruck von Dahlmanns politischer Erstlingsschrift gemacht wurde, ist unter dem S. 5 als deren Besitzer erwähnten H. H. C. Walter nicht der Schwager Dahlmanns, Stadtsecretär Walter, sondern vielmehr bessen Sohn, der Dr. juris Hans Hermann Carl Walter zu verstehen, der als Abvokat in Wismar lebte.

# Dahlmann's politische Erstlingsschrift

über bie

letten Schicksale ber beutschen Unterthanen Dänemarks und ihre Hoffnungen von ber Zukunft.

3m März 1814.

Berausgegeben

von

C. Barrentrapp.

Dft ift auf die Bedeutung der politischen Aeußerungen Dahlmann's im Jahre 1815 hingewiesen, in welchen er "breifig Rahre alt und also nach spartanischer Sitte gerade außerzogen" unmittelbar nach bem Ende ber Befreiungstriege jum ersten Male öffentlich sein Programm für die Zukunft Schleswia-Kolsteins und Deutschlands entwickelte. Doch ift in all ben Büchern, welche eingehend die damaligen Verhältnisse Schleswig : Holsteins schildern und nachdrücklich Dahlmann's Ginwirkung auf dieselben betonen 1), seine auf ben nachfolgenden Blättern gedruckte politische Erstlingsschrift nicht berücksichtigt worden, welche er schon ein Jahr zuvor, noch vor dem Rusammentritt des Wiener Congresses aufgezeichnet, aber nie veröffentlicht hat; sie war auch seinem Sohne und mir nicht bekannt, als wir eine Sammlung feiner Rleinen Schriften und Reden unternahmen und an deren Spite seine Rede zur Keier der Schlacht bei Belle-Alliance und sein "Wort über Berfassung" aus den Rieler Blättern abdrucken ließen.

<sup>1)</sup> Unter diesen sind für die richtige Würdigung der auch in der solgenden Abhandlung besprochenen Verhältnisse außer Springer's Leben Dahlmann's Band I S. 77 ff. namentlich Jansen, Lornsen S. 75 ff., Treitsche, Historische und politische Aussätze I (5. Auss.), 352 ff. und deutsche Geschichte III, 586 ff. und Rudolf Schleiden, Jugenderinnerungen eines Schleswig-Holsteiners S. 53 ff. und die von ihnen citirten Schriften zu vergleichen. Kurz erwähnt Springer S. 126 eine "unvollendet geblicbene Schrift" Dahlmann's, in welcher dieser Holsteins Eintritt in den deutschen Bund "als heilsam und nothwendig" darzustellen suchte; schon die Fassung dieser Rotiz zeigt, was Springer mir dann ausdrücklich bestätigte, daß auch ihm die folgende Abhandlung nicht vorgesegen hat.

Erst nach dem Erscheinen dieser Sammlung 1) ist unter den Papieren der Familie Lembke in Wismar ein Heft aufgefunden und uns gütigst mitgetheilt, in welchem auf 54 Quartseiten Dahlmann mit eigener Hand "im März 1814" seine Betrachtungen "über die letzten Schicksale der beutschen Unterthanen Dänemarks und ihre Hoffnungen von

<sup>1)</sup> Leiber auch erft nachträglich bin ich durch den im Anfang biefes Sahres von Sppel veröffentlichten zweiten Band bes Briefmechfels zwiichen ben Brubern Brimm, Dahlmann und Gervinus G. 556 auf ben einsigen Beitrag aufmertfam geworben, ben Dahlmann für die Neue Jenaifche Literaturzeitung geliefert bat, feine in beren erftem Sahrgang Dr. 50 vom 28. Febr. 1842 abgedruckte Besprechung von Allen's Sandbuch der banischen Geschichte; einige Bemerkungen aus ihr burften wohl noch beute manche Lefer auch diefer Blätter interessiren. D. urtheilt bier über Danemark, es habe, "wie man billig foll, ungebrochen burch berbeste Erfahrungen an seiner Rutunft nie verzweifelt. Es ist ein gar fleines unmächtiges Gebiet geworben, die alte Luft ber weltgeftaltenden Normannenzüge hat die bescheidene Form von friedlichen Reiseftivendien angenommen, allein ber Sinn für Alles, mas im besten Sinne paterländisch ift, vereinigt feine Gelehrten mit bem Bolt, bringt ein tapferes Rusammenfteben gegen die Außenwelt hervor. Dabei fehlt es nicht an mancherlei Ginseitigfeiten; man überschätt gern mittelmäßige Leiftungen von Landsleuten und ficht auch wirklichen Traumereien, die das fcone Bapier mit gelehrtem Schwulft erfüllen, lieber ichweigend nach, als bag man fie öffentlich gur Schau ftellte, manches fraftige Talent wird mit kollegialischer Freundlichkeit nicht zu seinem Bortheile in ben Borbergrund geftellt, turg die Busammendrangung der literarischen Mittel und Rrafte in einer Sauptftadt hat auch ihre ichlimmen Schattenfeiten". Aber, fahrt D. fort, ben Fortidritt ber banifden Geschichtekunde zeige beutlich ein Bergleich von Allen's Buch mit bem 1777 erschienenen Ausjug aus ber vaterlandischen Geschichte von Subin; er weift barauf bin, wie aus biefem der Minifter Gulbberg "jede unbequeme Bahrheit" gu entfernen gesucht habe. "Denn bas haben ja, fagt D., die Sakobiner bes Absolutismus, mit und ohne Gefangbuch, mit den Sakobinern ichlechtweg gemein, daß sie jede ihnen widerstrebende Thatsache der Natur und Befchichte gleichgültig übers Rnie brechen". - Gin Nachtrag zu unferer Sammlung ift furglich auch im Oftoberheft ber Preußischen Sahrbucher Bb. LVIII S. 399 ff. veröffentlicht: eine 1856 von D. für seine gehnjährige Entelin aufgezeichnete Uebersicht ber beutschen Geschichte, Die nach dem treffenden Urtheil des Berausgebers zeigt, daß D. "feinen Berodot nicht umfonft gelefen hatte."

ber Zukunft" aufgezeichnet hat; auf dem Titelblatt ist unter dieser von Dahlmann selbst geschriebenen Ueberschrift von anderer Hand bemerkt, die folgende Abhandlung sei "verfaßt von dem Prosessor Hospital Friedrich Christoph Dahlmann, damals zu Kiel späterhin zu Göttingen"; wohl von derselben Hand liest man an einer Ecke des Umschlags des Heftes: "H. H. E. Wit seinem so benannten ältesten Schwager, der als Ratssecretär in Wismar lebte, stand Dahlmann dekanntlich zur Zeit der Befreiungskriege in lebhastem Verkehr; ihm übersandte er die Nachrichten, die er aus schwedischen Zeitungen in Kiel "über das beginnende Mißgeschick des französsischen Heers" entnahm; so ist es begreislich, daß er ihm auch das fragliche Manuscript mittheilte. Aus Walter's Nachlaß ist dasselbe dann in den Besitz der Lembke'schen Familie gekommen, in dem es sich noch besindet.

In seinem "Wort über Verfassung" spricht Dahlmann von den Empfindungen, welche die deutschen Patrioten nach "ben Leipziger Tagen und ben Schlachten im Bergen Frankreichs", vor der Eröffnung des Wiener Congresses erfüllten; was er dort in Anführungszeichen als den "Sauptinhalt von ben Gedanken, Hoffnungen und Wünschen für Deutschland, welche damals theils öffentlich und laut erschollen, theils in beschränkterem Rreise in jedem Gespräche wiederkehrten", angiebt, ftimmt zumeift wortlich mit ben erften Abschnitten ber folgenden Abhandlung überein. Wo und wie er Sate aus dieser in seiner späteren Arbeit verwerthet hat, ift in ben in Rlammern eingeschlossenen Anmerkungen auf den folgenden Seiten im Einzelnen angegeben; ein Bergleich beider Abhandlungen dient dazu uns einen genaueren Einblick in die Berkstätte seiner Gebankenbilbung zu eröffnen. Erft in seinem Wort über Verfassung finden wir eine tiefere Begründung und weitere Ausführung seiner Ansichten über ben Werth und die Bedeutung der constitutionellen Monarchie, die er nur furz in ber folgenden Schrift angebeutet hat; nach beren Thema und Entstehungszeit ist es erklärlich, daß andererseits in ihr Fragen eingehend behandelt find, über die Dahlmann

ein Jahr darauf nicht gesprochen hat, über die er so, wie hier geschehen, nach ben seitdem eingetretenen Veranderungen nicht mehr sprechen konnte. Nach mehr als einer Richtung find bie im Folgenden mitgetheilten Ausführungen über Schleswig-Holsteins Beziehungen zu Dänemark und zu seinen deutschen Nachbarlanden, find Dahlmann's Gedanken über eine engere Berbindung der "oftseeischen" Deutschen, der Holsteiner mit Hamburger und Lübeckern, mit Mecklenburgern und den damals noch nicht preußischen Pommern, und über eine Vereinigung der Universitäten Riel, Rostock und Greifswald zu einer Gesammtuniversität, ift namentlich seine Schilberung ber Lasten, welche durch die auswärtige und noch mehr durch die Finanz-Bolitit 1) ber banischen Regierung auf ihre beutschen Unterthanen gehäuft mar, intereffant; am meiften aber wird, irre ich nicht, auch bei biefer seiner politischen Erstlingsschrift den Leser die sittliche und vaterländische Gesinnung fesseln. von der fie wie jede spätere Aeußerung Dahlmann's über fein geliebtes Schleswig-Holftein durchglüht ift. Bang im Begenfate zu der früher in diesen Blättern abgedruckten in demfelben Jahr geschriebenen Broschure über den banischen Staat 2) wird in der folgenden Abhandlung entschieden die Wahrung des historischen Rechts gefordert; wohl verdient es Begchtung.

<sup>1)</sup> Siehe über biese außer den oben angeführten Schriften namentslich den im 6. Bb. der von Heiberg herausgegebenen Schleswig-Holsteinischen Blätter Seite 49—112 veröffentlichten Aufsatz über die Nationalbankverhältnisse. Wie das Reichsbankspftem auch in dänischen Kreisen verurtheilt wurde, zeigen Rist's Bemerkungen in seinen Denkwürdigskeiten II, 232 ff.

<sup>2)</sup> Als Berfasser bieser Schrift, die 1814 unter dem Titel: Ueber den dänischen Staat, Depesche Nr. 17 erschien und deshalb bei ihrem Wiederabbruck aus dem Grenzboten von 1863 in Bb. VIII der Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauendurg als "eine Stimme aus der Diplomatie des Wiener Congresses" bezeichnet wurde, wird von Ratjen in Aegidi's Itschr. für Staatsrecht I, 498 vielmehr Dahlmann's Kieler philologischer College Heinrich genannt, und auch Jansen betont in der Anm. zu S. 105 seines Buchs über Lornsen, sie sei wohl nicht von einem Diplomaten verfaßt.

mit welcher Bestimmtheit und Alarheit ihr Versasser schon 1814 noch vor der Neuordnung der europäischen Verhältnisse durch den Wiener Congreß diesen Standpunkt geltend gesmacht, wie er von ihm aus die dänische Herrschaft anerkannt hat, so lebhaft er das Versahren der dänischen Regierung tadelte, aber zugleich sest und kräftig für die Versassungsrechte, für die Untrennbarkeit und vor allem für den deutsschen Charakter Schleswigs und Holsteins eingetreten ist.

Marburg im Oktober 1886.

C. Barrentrapy.

Den 1) ersten Staatsmännern der deutschen Nation liegt ein Werk jetzt ob, größer als das der Waffen. Sie sollen die zahlreiche Jugend, welche nun siegreich heimkehrt, einführen in das gerettete Vaterland, ihr, zum Lohn, friedliche

<sup>[1]</sup> Die vier erften Abfate biefer Schrift finden fich jum größten Theil wortlich wieder in bem "Wort über Berfaffung" (Rleine Schriften S. 30 und 31). In bem erften Abfat find hier nur folgende gefperrt gefette Borte 3. 1 eingefügt : ben erften Dachthabern und Staats. mannern, 3. 6 auf S. 10 wie ein beiliges und milbes Reuer. Um meiften geandert ift in dem zweiten Abfat, in bem D. fpater ichrieb : "Es muß ein innerlich Ganges werben aus . . Deutschland . . . Aber bas Wie biefer neuen Schöpfung liegt freilich als eine ber schwierigsten Aufgaben ba und fann nicht nach allgemeinen Theorien geleiftet werben. Die Staatstunft tennt überhaupt gar feine Schöpfungen von Borne an; ihr Werk grundet fich auf dem Gegebenen und fur Deutschland ift wohl mehr gegeben, als man eben munichen möchte; auch liegt es Gottlob eben nicht in bem Charafter unferes Bolfs, bem Lauf ber Zeiten burch Gewaltthat vorzugreifen und auf blutigen Ummalzungen unfer fünftiges Glud zu bauen. Bie wir jest bas Baterland vor uns feben, fteben nicht blog Defterreich und Breugen, die beiben Bergtammern von Deutschland, mit ihrem entschiedenen Charafer ba: welch ein Loos wird ben übrigen Fürstenhäusern fallen? Sier find alte Rechte, an die theuersten Erinnerungen gefnüpft, zu beachten, ich wierige Berhaltniffe gu iconen, welche taum eine Umgeftaltung, gefchweige benn eine gangliche Nichtachtung bulben. Denn eine aus ber blogen Buft gegriffene Berfaffung, bie auf feiner alten Bolts. liebe ruht, ift auch flüchtig und verganglich wie bas Gle. ment". In bem britten Absat find nach bem erften Sat bie Worte eingeschoben: "bes bochften barf nicht vergeffen fein".]

Geschäfte und den Genuß einer ehrenvollen Freiheit gewähren; sie sollen für das große Ganze, welches die Roth und eine späte Ersahrung wieder glücklich zusammengeführt hat, ein Band aussindig machen, woran sich alles Teutsche in Friede und Eintracht zusammenhalte, damit, was für den Feind eine zehrende Flamme war, im Innern nur wie ein heiliges Feuer würke. Sie streuen den Samen für eine ungemessene Zukunst. Jahrhunderte werden ihr Werk verdammen oder segnen; keines von beiden wegen einzelner Unvollkommenheiten oder Borzäge, sondern wegen des Geistes und Sinnes, der durch das Ganze geht.

Die Zeiten, in denen Trautmannsdorfe verdiente Lorbeern erwarben, find vorüber; die fünstliche Dausivarbeit eines westphälischen Friedens genügt nicht mehr; es muß ein Banges werden aus dem vielgliedrigen Deutschland, oder das Blut so vieler Edeln ift umsonst geflossen. Aber das Wie dieser neuen Schöpfung liegt als eine ber schwierigften Aufgaben ba, selbst wenn der deutsche Geist sie bloß theoretisch zu lösen hätte und bann getroft zu ber Ginrichtung bes Landes schreiten könnte. Doch dieses ift bei weitem nicht der Fall. Die Staatstunft tennt eigentlich gar feine Schöpfung von Borne an; ihr Wert gründet fich auf bem Gegebenen, und für Deutschland ift mehr gegeben, als man eben wünschen möchte. Nicht bloß Deftreich und Preugen, die beiden Bergfammern von Deutschland, welches selber bas Berg Europens ift, stehen mit ihrem entschiedenen Charakter da; Welch ein Loos wird den übrigen Fürstenhäusern werden? Bier find Rechte zu beachten, theure Verhältnisse zu schonen, welche taum eine Beränderung, geschweige benn eine Umgestaltung dulben.

Das Eine steht jedennoch fest. Die Deutschen, die so freudig ihr Alles hingaben, dürfen nicht getäuscht werden. Sie haben ihre Kraft daran gestreckt und trauen darauf, daß man, ihr Bestes zu bedenken, indeß nicht müßig gewesen sey. Es wird, so hoffen sie, der Fürsten edler Sinn nur das ächte und Gute wollen; es wird sich vielersahrne Gelehr-

samkeit mit thätiger Welt- und Menschen-Kenntniß zum großen Geschäft vereinigen, es wird das urkundliche Recht nicht mehr gelten als die im Himmel geschriebenen Gesetze der Menschen, es wird fallen, was zum allgemeinen Heil nicht länger dauern kann — und gewiß, es müßte traurig um die mensch- lichen Dinge stehen, wenn ein solches Werk, wie entschieden auch durchgesührt, nicht auch den Stempel der Gerechtigkeit an der Stirn trüge.

Das Gute selber, wo man ihm nur Raum läßt, hat eine treibende und nachhelfende Kraft. Es geziemt sich nicht anders, als daß der Sinn der deutschen Machthaber der beste sen, wenn auch die Ausführung nur ein Besseres zu Stande bringt.

Aber auch für die Einzelnen, welche ihr Baterland lieben und fennen, ift hier eine Bahn eröffnet. Des Giferns gegen den Keind, der allgemeinen Bünsche für die Biederherstellung wäre wohl genung gethan. Wer Muth und Rraft bazu in sich fühlt, liefre von einzelnen Reichstanden treulichen Bericht über ihren innern Zuftand, ihre Leiben, Bedürfnisse und Hoffnungen. Das wird Licht bringen in das innere Getriebe des Baterlands und deffen wesentliche Verfassung. Was außerwesentlich, was etwa nothwendiges Übel ist, scheidet sich leicht aus vor dem vergleichenden Auge des Staatsmannes, ber von einem höhern Standpunkte bas allgemeine Bedürfniß zu übersehen vermag. Die Darstellung lenke kein Haß, aber auch feine Menschenfurcht. Es ift eine traurige Wahrheit, daß seit lange derselbe Deutsche, den kein Schwert und feine Rugel schreckt, den burgerlichen Lauf des Lebens ängstlich und gebückt vollführt.

Der Schreiber dieses hat sich vorgesetzt, von den Schickssalen der deutschen Unterthanen Dänemarks, unter denen er heimisch ist, zu reden. Er wird viel Hartes sagen, wider seinen Wunsch; aber er wird nichts sagen, als was er in seinem Gewissen für wahr erachtet.

Jedwedem, dem die Wiederbelebung von Deutschland am Herzen liegt, muffen, da fie aus dem schon Bestehenden

hervorgehen soll, unter andern zwei wesentliche Schwierigkeiten aufgestoßen sehn. Die eine beruht darauf, daß gerade
die verwundbaren Grenzen Deutschlands, nach Westen und
zum Theil nach Norden hin, von kleinen zerstückelten Staaten
gebildet werden, deren Regierungen auf die Dauer weder
genügende Kräfte noch Standhaftigkeit gegen die Gewalt oder
die Bersührungskünste eines herrschbegierigen und verschlagenen Feindes besitzen werden. Hier gerade bedürste es am
meisten eines Staates, der mit seinem starken selbständigen
Unsehn die andern mindermächtigen umfaste. Dennoch droht
dieses Übel mehr nur aus der Ferne. Die herben Lehren
welche an die Deutschen ergangen sind, der neue Volkssinn,
der in allen Herzen flammt, eine starke Vormauer vielleicht,
die man an dem gefährlichsten Kunkte, jenseits des Rheins,
ziehen wird, können diese Sorge für jest wenigstens dämpfen.

Viel erheblicher und nach Abhülfe bringender ift die zweite Schwierigkeit, das gefährliche Verhältniß, daß fremde Mächte Theile des deutschen Bodens inne haben und als Theile ihres Reichs behandeln dürfen. Dieses droht von Innen mehr zu vernichten, als jede äußere Gefahr. Denn es lähmt, es verfälscht durch fremdartige Einmischung den Geift, der in seiner ächten Stärke jeder Gefahr gewachsen ist. Wie wenn die Absicht wäre, diese Glieder Deutschlands einsam und verwaist zu lassen? Wie wenn man sich beznügte sie, wie einen überflüssigen Auswuchs, nur mit den alten morschen Fäden lose an das deutsche Reich zu knüpfen? Es ist ein vernichtender Gedanke sür die Bewohner dieser Länder, von der vollen Gemeinschaft mit dem Volke, als dessen Brüder sie sich fühlen, verstoßen zu sein.

Bu biefer Betrachtung wird kein Bolksstamm von allen beutschen mehr gedrungen, als der Holfteinische, welcher seit dem Untergange des Kaiserthums mit dem ehrwürdigen Reste seiner ständischen Verfassung alles Wohlsehn und Gedeihen seines gesegneten Landes, seinen Credit und sein rechtliches Ansehn im Auslande, ja den deutschen Nahmen verloren und nichts dafür gewonnen hat, als die Überzeugung,

daß, wenn wieder werden soll was war, er in seine Heimath, den deutschen Reichskörper, zurückkehren musse. Er ruft das Interesse des Reichs selber auf; er erinnert an die alte Kaiserverpflichtung die Avulsa Imperii zurückzubringen. Die Zeit ist gekommen, in der sie mehr als leere Formel sehn darf.

Aber nicht von Solftein allein fann hier die Rede fenn, weder in der Erzählung unfres Unglücks, noch wenn eine Soffnung auf Rettung ware. Mit bem Bergogthum Solftein ift feit undenklichen Zeiten bas Berzogthum Schleswig auf das genaueste verbunden; ebenso sehr durch gemeinsame Regierung und Schicksale, als durch die Bande berfelben Bolksthumlichkeit und Sprache, welche, wenn man ben Norben, in bem ein verdorbenes Danisch gesprochen wird, und die Friesenbistrikte ausnimmt, durchgehends die deutsche ift. Schleswig ift ein ursprünglich beutsches Land, ein altes Eigenthum der Sachsen und vornehmlich der Angeln, nach benen noch heut zu Tage eine große Landschaft des Herzogthums Land Angeln heißt und die von hieraus gerade im fünften und sechsten Jahrhunderte in solcher Menge nach Britannien strömten, daß sie diese Salbinsel zwar eroberten und in ein England vermandelten, aber ihrer Stammfige darüber verluftig gingen. Denn jett erst brangen die Dänen nach in das von feiner rüftigen Jugend entblöfte Land, faßten Rug baselbst und nannten es Sübjütland. diesem Auftand verblieb es Jahrhunderte lang; die alten Sachsen-Gewohnheiten gingen in das nicht wesentlich verschiedene Jütische Recht über, die niedersächsische Sprache vermischte fich mit ber verwandten banischen; die Bolksfreiheit, damals auch den Dänen vergönnt, blieb unangetastet. Doch in Rücksicht der schwierigen Behauptung des Landes gegen bie anwohnenden Sachsen und Wenden ward es oftmals dienlich befunden, einen eigenen Bergog von Südjutland, gewöhnlich einen Bruder oder jüngern Sohn des dänischen Rönigs, zu ernennen. So ward das Schleswigsche von Germanien abgeriffen, ehe noch ein deutscher Reichsverband entftanden mar, und erft um die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts mußten die dänischen Inhaber des Granglandes eine fraftige Reaction von deutscher Seite erfahren. Das holfteinische Grafenhaus ftieg um biese Beit zu großer Macht 1), vornehmlich durch den überlegenen Beist Graf Gerhard des Ersten. Der trieb ein wildes Spiel mit bem übel bestellten banischen Reiche, sette Könige ein und ab; Schleswig ward seine liebste Beute, und wiewohl ihn bas Schicksal inmitten feiner Plane wegriß, so datirt sich doch von ihnen der Zeitpunkt, da im Berzogthum Schleswig (nicht mehr Südjutland) die deutsche Volksthümlichkeit wieder auflebte, deutsche Sprache, Sitten, Einrichtungen. Denn es blieb das Land am Ende doch den deutschen Grafen von Holstein, und Königin Margaretha selber, die große Vereinigerin des Norbens, achtete es ihrem Interesse gemäß, auf dem Reichstage ju Nyeborg, im Junius des Jahres 1386, das Herzogthum Schleswig, als ein erbliches Leben ber Krone Danemarks, bem jüngern Grafen Gerhard von Holftein aufzutragen. Und von nun an verschmelzen sich benn beibe Nachbarländer zu einem unzertrennlichen Ganzen: wiewohl Leben verschiebener Reiche bilbeten und erhielten sich doch bei ihnen dieselben ständischen Verhältnisse und Rechte ihres Clerus, ihrer Ritterschaft und Städte, gemeinsame Landtage, gemeinsame eifersüchtige Gegenwehr gegen jede Beeinträchtigung.

Dieses Verhältniß änderte sich keineswegs, als im Jahre 1448 der Stifter des Oldenburgischen Königshauses Christian I., den dänischen Thron bestieg und nun nach zwölf Jahren (1460) auch die Erwerbung von Schleswig und Holstein machte. Er hatte schwören müssen, Schleswig-Holstein nie mit dem dänischen Reiche zu vereinigen; er ward Herzog von Holstein durch die Wahl der Stände, nicht durch sein Erbrecht; so ward auch Holstein ihm durch einen kaiserlichen Lehnsbrief

<sup>[1]</sup> Im Wort über Verfassung a. a. D. S. 43 liest man: "Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts stieg das holsteinische Grasenhaus zu großer Macht"; darauf folgen wörtlich die letzten Sätze dieses und der erste Satz des folgenden Absatzes; weiter ausgeführt hat D. dann seine Bemerkungen über Christian's I. Stellung zu Schleswig-Holstein.]

zu Theil, und er bewürfte persönlich bei Kaiser Friedrich III. Die Erhebung ber Grafichaft zu einem deutschen Berzogthum, Die ständischen Rechte beider Lande, statt durch diese 1474. nähere Verbindung mit Danemark zu verlieren, wurden nur noch erweitert und vermehrt; das gemeinsame Interesse derselben (nexus socialis) ward, ungeachtet mancher Verschieden= heiten in ber bürgerlichen Gesetzgebung, so tief gefühlt, baß Christian versprach, beibe Bergogthumer ungertrennlich auf immer zu verknüpfen. Glücklich für beibe, wenn dem gang fo geschehen mare, wenn zu befferer Bereini= gung auch die Aufnahme Schleswigs in den deutschen Reichsverband zu Stande gefommen ware. Niemahls hatten bann in der Folgezeit mit einem so verderblichen Erfolge die Theilungen ber Berzogthumer in einen foniglichen und einen oder mehrere herzogliche Antheile eintreten können - Thei= lungen, welche ben Gemeinfinn bes Volks und die wohlthätige Rraft der ständischen Freiheit lähmten, und welche durch die, in vielen Stücken vorbehaltene gemeinsame Landesregierung nur um so verwirrender auf den Zustand des Ganzen mürkten. Unterdrückt doch murbe die Verfassung auch jeto nicht, am wenigsten von der königlichen Seite; es war vielmehr das Interesse bes Rönigs, ber in seinen beiden hauptreichen damahls über die Gebühr eingeschränkt ward, sich in den Ständen der Herzogthümer Freunde in der Noth zu erhalten. Das 1) Berhältniß ber vermandten Fürftenhäuser, bes königlichen und des herzoglichen, gegen einander war meift erträglich, oft freundschaftlich, bis auf den dreißigjährigen Krieg. Noch

<sup>[1]</sup> Die von hier bis zum Schluß des Absates solgenden Säte nahm D. wieder meist wörtlich in das Wort über Berfassung auf; er ließ dabei nur die Anmerkung über das Reichskammergericht aus, machte einige unbedeutende stilistische Verbesserungen und gab an Stelle der im Text gesperrt gesetzen Worte solgende Erklärung der 1658 von der herzoglichen Linie gewonnenen Souveränetät: "das heißt (denn so viel und nichts mehr besagt dieser der Unterthanen Rechte und Freiheiten durch keine Einräumung gefährdende Ausdruck) das herzogliche Schleswig trat nun aus dem alten Lehnsverhältnisse gegen Dänemark völlig aus und ging von niemandem mehr zu Lehn."

in den ersten Jahren deffelben, als Rönig Chriftian IV. den Schauplat betrat, theilte das herzogliche Haus den wackern Entschluß dieses ritterlichen Königs für die Glaubensfreiheit in Deutschland zu fechten. Herzog Friedrich III. schloß sich seinem Verwandten treulich an, und es ist merkwürdig, daß so entschieden sich die Stände von Schleswig früheren Rumuthungen des deutschen Reichs widersetzt hatten 1), sie eben so einmüthig jest von freien Studen sich erboten, einen Theil ber Lasten, die zur Bertheidigung des niedersächsischen Kreises erfordert wurden, zu übernehmen (1623). Aber der Krieg nahm das allerunglücklichste Ende, König Christian ward geschlagen, die Feinde drangen nach, und über die Bergogthumer ergoß sich unermegliches Elend. Der englische Oberft Monro, der ben Danen damals ein Sulfscorps Schotten guführte und eine Beschreibung seines Feldzugs hinterlaffen hat, brückt sich barüber so aus: "Das Land war voller Segen; es ichwamm in Ueberfluß; ber Abel lebte, wie ber hohe Abel in England, und die Bürgerlichen wie unfer niedrer Abel. — Aber binnen sechs Monathen tam Verderben über das Land und aller Wohlstand war dahin". Herzog Friedrich fah nun ein, daß er ein fehr ungleiches Werk unternommen habe, daß mahrend sein Bundesgenosse ber König von Dänemark und Norwegen, ungeachtet aller Berlufte im Mittelpunkte feiner Macht unerschüttert blieb, für ihn Alles verloren gegangen sen. Er fühlte lebhaft bas gang verschiedenartige Interesse seiner Lande, trennte seine Sache von der königlichen und gab den Friedensvorschlägen Tilly's und Wallenstein's Gehör. Bon diesem Augenblick an war das Verhältniß beider Säuser für ein Sahrhundert entschieden; nicht bloß Ralte mehr, sondern Abneigung und offenbare Reindschaft. Der Herzog hielt sich außer dem Rampfe, als im Jahre 1643 der schwedische Keldherr Torften-

<sup>1)</sup> Das Reichskammergericht forberte im sechzehnten Jahrhundert mehrmals die Zahlung von Reichsanlagen, vornehmlich für das Bisthum Schleswig, als ein ursprünglich beutsches.

john alle Bränel des Rriegs zum zweitenmahl über die Berzogthumer brachte; und wenn der König drohte, ihm dafür seinen Antheil an Schleswig, als ein verwürktes banisches Leben zu nehmen, so war diese Drohung für den Herzog nur ein Sporn mehr, um sich an das beutsche Reich, voruehmlich aber an die schwedische Rrone, als die natürliche Feindin Dane= marks, fester anzuschließen. Er vermählte im Jahre 1654 seine Tochter dem Könige Karl Guftav von Schweden, und trat bald hernach als Verbündeter dieses fühnen Fürsten förmlich gegen Danemart in die Schranten, in einem Kriege, ber das bänische Reich ganglich zu vernichten drohte. herzogliche Linie trug würklich in dem Frieden zu Roeskilde vom Jahre 1658 die volle Souverainität über ihren Antheil von Schleswig davon, boch fo, daß auch fernerhin die Landesregierung, Stände u. f. w. in gang Schleswig und Solftein gemeinschaftlich blieben. Diese glänzende Erwerbung war aber weit davon entfernt, auch eine sichre zu fenn. Bielmehr, sie ward ein Rankapfel. welche die Könige bald durch liftige Überrumpelung, bald durch offenbare Gewalt wieder an sich zu bringen strebten. Nichts bestoweniger mard sie über ein halbes Jahrhundert behauptet und ging erft in ben letten Jahren Rarl's des XII., als die schwedische Macht tragisch zusammenstürzte, gänglich verloren, 1714. Das gange Bergogthum Schleswig fiel nun an Danemark: ber bergoglichen Linie blieb nur ihr Untheil an Solftein.

Seit der Zeit sind keine Landtage der Schleswig-Holsteinschen Prälaten, Ritterschaft und Städte mehr gehalten worden; ja auf dem letzten Landtage vom Jahre 1712 blieben schon die Städte aus. Denn die Kraft des Landes war durch das Übermaß der innern Übel ermüdet. Gesetzt auch, daß beide Landesherrn sich zu einem Landtage vereinigt hätten (denn nur gemeinsame duldete die Berfassung), so war dennoch vorauszusehen, daß über den Gegenständen der Berathung der alte verderbliche Haber der Linien wiederum erwachen würde. Unter solchen Umständen konnte selbst das einstweilige Unterbleiben der Landtage zu einer Wohlthat werden.

Inzwischen hatte sich freilich auch bei ber mächtigsten Linie, ber königlichen, die Anficht von ftandischen Rechten gar fehr verändert. Gine Begunftigung berfelben dulbete ber Beift jenes folgenreichen vierzehnten Oftobers nicht, an dem im Jahre 1660 eine schrankenlose Macht über gang Dane= mark in die königliche Willkühr gelegt worden war. Um fo bemerkenswerther aber ist es. daß es niemahls thunlich geschienen hat, auch das Bergogthum Schleswig unter das banische Königsgeset zu ziehen, daß vielmehr die verfassungs= mäßige Einheit deffelben mit dem deutschen Berzogthum Solstein fortdauernd anerkannt ward, daß, ftatt der allgemeinen Landtage, wenigstens Rittertage, von den Bralaten ausgeschrieben, gehalten murden, daß die Ronige von Danemark allzeit die gemeinsamen ständischen Brivilegien beider Lande bei ihrer Thronbesteigung formlich bestätigt haben. Der hochselige König Christian VII. hat dies sogar zweimahl gethan, einmahl bei seinem Regierungsantritt, bas andre Mahl als er durch Bergleich mit Rugland für Oldenburg und Delmenhorst die glückliche Erwerbung des großfürstlichen (Berzoglich: Gottorpischen) Antheils von Solftein machte, 1773. Der weise Sinn des edeln Bernftorff, welcher nichts als bas Beil des Ganzen wollte, schützte das urkundliche Recht. Er war felbst auf den Ruhm, das Gute vollbracht zu haben, nicht so eifersüchtig, daß er sich allein die Kraft Gutes zu stiften zugetraut hatte. Gleich nach seinem Tobe geschahen bedeutende Ereigniffe, frankende Beeintrachtigungen - ju einer Zeit, da noch das deutsche Reich bestand. Was war zu hoffen, als diese, auch in ihrem Verfall noch, ehrwürdige Schutzmauer einer gesetmäßigen Freiheit dem Strome ber Beit wich, als an bem traurigsten Tage, am 6. August 1806, ber fünf und fünfzigste römisch = beutsche Raiser seine Burde niederlegte! Jedweder deutsche Unterthan fühlte, daß mit ber Einverleibung Holsteins in das Königreich Dänemark eine andre Ordnung der Dinge für ihn beginne.

Der kaiferlosen Zeit mar es vorbehalten, die ehrwürdigen und wohlerworbenen Freiheiten unseres Landes zu vernichten und unter bem Scheine, als fen es auf ihre Bestätigung abgesehen, selbst ihr Andenken, wenn es möglich gewesen wäre, Als König Friedrich VI. am 13. März 1808 auszulöschen. die Regierung antrat, wurden die Originale der hauptprivilegien nach Ropenhagen zur Ginsicht gefordert, ungeachtet nicht nur genaue Abdrücke, sondern auch ein Nachstich bavon bekannt war, deffen Urtundlichkeit über allen Zweifel erhaben senn mußte. Das gutmüthige Zutrauen der Übersender ward sehr bitter getäuscht. Noch in diesen Augenblick werden die unschätbaren Bergamene in den Archiven ber Schleswig-Solftein'ichen Canglei gurudbehalten. Denn seinen alten Nahmen der deutschen Canglei hat Diefes Collegium (feit 1806) abgelegt, auf ausdrücklichen Befehl und mit vollem Rechte. Es wurde nur zu ftrenge an alles bas erinnern, was es bem Lande sein konnte und nicht ift. Seiner ursprunglichen Bestimmung nach (1688) ein bloges fonigliches Secretariat in Ropenhagen für die deutschen Länder, hat sich dieses Collegium allmählich zum höchstregierenden über bie Bergogthumer erhoben; es regiert von der fernen insularischen Sauptstadt aus, soweit Wind und Wetter es erlauben; ein Theil seines Bersonals sind Danen, welche deutsche Rechte wenigstens nicht lieben. So arbeitet es benn, um mas mir bebauern turz zusammenzufaffen, seit mehr als zehn Jahren thätig mit an dem Plane, jeden Reft deutscher Eigenthümlichkeit in den Bergogthümern zu vernichten.

Es sey dies nicht gesagt, um den Privatcharakter seiner Mitglieder anzutasten; aber den dem allgemeinen Besten viel wichtigern öffentlichen haben sie nicht würdig bewährt, nie ein Wort frei und männlich geredet für Ehre und Recht. Auch die strengsten Versechter des dänischen Königsgesetzs lassen den ersten Käthen des Landes Eines frei: "Ermahnungen, Bitten und Thränen."

Die Schleswig-Holfteinischen Privilegien enthalten nichts, was für ben Landesfürsten brückend wäre, für keinen ber

Stände ungebührliche Prärogativen. Der Schleswig-Holfteinische Abel hat sich seit mehr als einem halben Jahrhundert der dänischen Regierung so treu und hingegeben bewiesen, daß aufgeklärte Dänen selbst zugeden, es habe nie besser um die Staatsgeschäfte gestanden, als da noch Männer aus seiner Mitte die ersten Würden uneigennützt dekleideten. Es ließ sich daher mit Recht erwarten, daß, wenn ja etwas in seinen Privilegien den veränderten Zeitverhältnissen nicht mehr angemessen wäre, er selber auf deshalb geschehene Erinnerung die nothwendige Unvollkommenheit alles urkundlichen Rechts zu verbessern geeilt haben würde. Der plögliche Eingriff konnte nicht anders als die Gemüther aufreißen und schlimmen Ahnungen für die Zukunft Raum geben.

Wir durfen es fagen und die Welt weiß es auch, wenn wir es verschweigen wollten, daß in den letten fieben Jahren Die Bergogthumer Drangfalen erlitten haben, welche dauernder auf ihnen laften werden, als nicht der dreißigjährige Krieg, nicht Karl Guftav's furchtbarer Überzug. Der Borfat, Die unglückliche Entführung ber Dänenflotte durch die Engländer mit aller Erbitterung einer Brivatbeleidigung zu rachen, brachte eine feltsame Bahrung und Leidenschaftlichkeit in ben gangen Staat. - Ift doch die bem Reiche angethane Rranfung auch in Holftein tief empfunden worden! Floffen doch reiche freiwillige Beifteuern aus den Bergogthumern für den Rrieg herbei. — Aber die Ohnmächtigkeit der Rachemittel und ihre unzweckmäßige Verwendung konnten dem Freund bes Laterlands nicht verborgen oder gleichgültig bleiben. Die für eine Bevölkerung von drittehalb Millionen Ginwohner ungeheure stehende Kriegsmacht von über 100,000 Mann (die Ruftenbewaffnung und die Besatung der Ranonierbote ungerechnet) ward zusammengebracht — und das gegen England, einen Reind, der feine Ginfalle, feine Eroberungen von uns beabsichtigte, der, wenn er sie beabsichtigt hatte, boch nicht abgehalten werden fonnte; denn auch eine doppelt so große Bewaffnung wurde die Granzen des gedehnten aactigen Ruftenreiches nicht becken Diese leere fruchtlose

Defensive, dieses Spiel des Eigenwillens, hat das Mark eines noch vor wenig Jahren in langem Frieden blühenden Staates aufgezehrt; hösische Schmeichler, an die Stelle gewissenhafter Staatsdiener getreten, brüfteten sich mit diesem eiteln Bezinnen und stellten die gerechten Erinnerungen wohlgesinnter Männer als Hochverrath und Mangel an Vaterlandsliebe dar.

Dennoch wurde auch so bas Unverhältnismäßige und durchaus Unerträgliche dieser Anstrengungen in kurzer Frist an den Tag gekommen senn, wenn nicht unglücklicher Weise ein chimarisches Finanzsystem alle Begriffe von den wahren Rräften des Staates überspannt und verwirrt hatte. große Bernstorff war der Meinung und hat sie oft ausgesprochen, daß das in seinen Bulfsquellen beschränkte Danemark nur durch die bedächtigste Haushaltung geftütt werben fonne. Diese Beisheit ift mit ihm in die Gruft gegangen: eine sinnige Staatsverwaltung ward verspottet, seit man bas Geheimniß gefunden, durch ichlaue Surrogate bas Bermogen bes Reichs ins Unendliche zu vermehren. Auch andere Staaten haben durch das Übermaaf des Papiergelds große Leiden erduldet; aber ungewöhnliche Anstrengungen für Freiheit, Unabhängigkeit und Erhaltung des Ganzen, wie sie in dem Drang der letten Jahre nöthig waren, konnten auch die wichtigsten financiellen Rucksichten für eine Zeitlang jum Schweigen bringen Der befensive Rachekrieg Danemarks ist einzig in seiner Art und seinen Folgen. Er ließ seiner Natur nach feinen Sieg zu, er verband bie Danen Jahre lang mit dem Reinde der Welt, den sie bennoch haften, er opferte das Theuerste hin, den Wohlstand, die Eintracht und die Liebe der Unterthanen. Ja auch ihren Charakter. Denn ein wadres thätiges und geistreiches Bolt ward tief in den Bfuhl ber Armseligkeit, des Wuchers und des Seeraubs getaucht. Man sah die ersten Männer des Staates, die gebeiligten Stätten der Gerechtigfeit mit der Theilnahme am ichmutiaften Gewinn besudelt. Die Befferen, der rechtlichere Theil der Beamten flagten, zürnten vergebens. Um die Ruhe in der Hautstadt zu erhalten, mußten dort die Breise durch

Policey Gewalt niedergedrückt und die nothwendigsten Lebensmittel durch Providirungscommissionen um einen leidlichen Preiß geliefert werden. So wälzte sich die Ernährung der Hauptstadt als eine neue drückende Last auf das Land hin.

Während seit dem Jahre 1810 das dänische Baviergelb auf eine Entsetzen erregende Beise mit jedem Tage tiefer fiel, erhielten sich die Repraesentativen, welche auf dem Credit der Herzoathumer gegründet waren, in ihrem vollen Werthe. Die Altonaer Bank besonders genoß eines unbegränzten Bertrauens - und es blieb die Aussicht offen, es könne durch eine weise Benutung der auch in ihrer Bedrängnig noch ergiebigen beutschen Lande bas schnelle Verberben langfam gebeffert werben. Der Schleswig-Bolfteiner ertrug ben harteften Druck der Zeit, die ftete Erhöhung seiner Abgaben, ohne Murren, die Ritterschaft verpfändigte ihre Güter willig, um große Darleben für den Staat herbeizuschaffen. fagte man doch fo ungern der hoffnung, durch die Rudfehr zu heilsamen Maasregeln bem Ganzen wiederum aufgeholfen zu sehen! Die Hoffnung ist getäuscht worden. Nachdem der Silbervorrath Schleswig = Holfteins in Operationen auf ben Cours des dänischen Papiers großen Theils verzettelt war, ward beschlossen, die einzige Stüte, so noch übrig, niederzureißen, und die deutschen Länder, welche noch immer zu glücklich zu senn schienen, in den Strudel der banischen Finanzverwirrung vollends hineinzustürzen.

Gegen Ausgang des Jahres 1812 war das Elend der Finanzen auf den höchsten Grad gestiegen, alle Hülfsquellen versiegt, das Papiergeld fast werthlos. Denn wenn, nach glaubwürdigen Nachrichten, so lange der ältere Graf Schimmelmann und Graf Bernstorff an der Spitze der Geschäfte standen, nur für etwa zwanzig Millionen Reichsthaler dänischer Bankzettel ausgegeben waren, so stieg diese Summe nach der Schlacht auf der Kopenhagener Rhede vom 2. April 1801 um fünf Millionen und alsdann weiter in gewaltigen Progressionen dis auf eine so surchtbare Masse, daß ihr wahrer Bestand, allem Ansehn nach, dem Finanzcollegium selber

entging, auf jeden Fall aber die Summe von hundert Millionen bei weitem überstieg. Bei dieser ungeheuren Erschöpfung dennoch in dem alten Gange der Staatswirthschaft fortsahren, das leere Gepränge des Kriegs sortsehen, die Landmacht, wo möglich, noch vermehren zu können, dieses war das schwierige Problem, dessen Lösung allen denen anzgelegen sehn mußte, welche von jeher dem theilnehmenden Herzen des Monarchen die Leiden des Volkes zu verheimlichen gesucht haben, — ein Bestreben, welches am Ende eine der traurigsten und abentheuerlichsten sinanciellen Verirungen zur Folge hatte. Es ist über Alles zu beklagen, daß ein Minister, den alle Gaben und Tugenden des Privatmannes zieren, sich an die Spize einer so verderblichen Unternehmung hat stellen wollen.

Gine Reichsbank ward beschlossen, unter einem unsichuldigen Scheine, ein für Dänemark in allen seinen Theilen unheilbringendes Wort, ins Besondere aber für die Herzogthumer die Vernichtung aller Eigenthümlichkeit, ihrer liebsten Gewohnheiten und Rechte mit sich führend.

Eben darum bedurfte die neue Ordnung der Dinge einer Vorbereitung und die Machthaber schmeichelten sich, fagt man, würklich. Alles so einleiten zu können, daß sie den deutschen Unterthanen zwar hart, aber, als ein nothwendiges Uebel, doch erträglich erschiene. Auf welche einfachere Weise war aber dieser Zweck zu erreichen, als dadurch, daß man den Credit des Schleswig = Holfteinischen Bapiergeldes zuförderst dem des dänischen gleichstellte, b. h. vernichtete, um eben auf diese Weise dem neuen Reichspapiere, welches die zu erschaffende Reichsbank ausgeben sollte, den Eingang in die Bergogthumer ju eröffnen? Denn daß mit Silber allein in den Herzogthümern nicht gewirthschaftet werden könne, nahm man für ausgemacht. Die Zeit aber brangte; man mußte ruftig ju Werke geben. Es ward bas Berücht ausgesprengt, die Elbmundungen segen mit einer feindlichen Landung bedroht: man muffe auf Sicherung bes öffentlichen Eigenthums benten. Sogleich ward die Altonaer

Bank, deren Unverletlichkeit der Nation durch heilige Versprechungen verpfändet war, in die Festung Rendsburg abgeführt und, verrathen von treulosen Administratoren, die ein Gib auf Leben und Ehre selbst gegen königliche Befehle band, nach Berlauf weniger Wochen, in benen sie noch unbedeutende Rahlungen leiftete, ganglich geschloffen. Betäuscht natürlich konnte dadurch so eigentlich niemand werden. Denn ob man in Rendsburg oder in Altona zu zahlen aufhört und fremdes Gigenthum einzieht, kommt auf Gines. bas fünftliche Kriegesgewölf hatte boch auf manches ftumpfere Auge gewürft; man hatte in Rendsburg ben Andrang und die Vorwürfe der in ihrem Vertrauen auf die Bank hintergangenen Samburger Bank minder zu fürchten. Mochten denn bie Belliehenden denken, mas fie wollten; ber offenbare Banquerout war umschleiert; und noch als der zur Realisation bestimmte Silberfonds ber Bant langft abgeführt mar, um die leeren Räume der Staatstaffe zu füllen, noch damahls fanden sich Wohlmeinende, welche gern sich und Andere überredet hätten, es werde die Bank ihre durch den bloken Kriegsschreck unterbrochenen Zahlungen in wenig Tagen wiederum beginnen. Da inzwischen, nach der Zerstörung der Altonaer Bant, ber Fall alles übrigen Schleswig-Bolfteinischen Rapiergeldes auch nicht ausblieb, da der Cours fich mit jedem Posttage verschlimmerte und würklich eine gränzenlose Verwirrung in den Bergogthumern herrschte, so durfte denn nun die neue Finanzordnung hervortreten, am 5. Januar 1813.

Es ist schwer zu beschreiben, welche Bestürzung ihr Erscheinen in den Herzogthümern hervordrachte — (non tumultus, non quies, sed quale magni metus et magnae irae silentium est). Es lag am Tage, daß ein neues unzgeheures Übel über das bedrängte Land hereingebrochen sei, aber der Umfang desselben ließ sich aus den vielen und hin und wieder verworrenen Paragraphen nicht so bald erkennen. So viel ging indeß hervor, daß die Regierung beschlossen habe, das Geldweien im ganzen Reiche auf einen Fuß zu setzen und daß sie, da das vorhandene Silber für die Circu-

lation im gangen Staate nicht ausreiche, auch die Bergogthümer biefer Wohlthat berauben und einem gezwungenen Bapiercourfe unterwerfen wolle, um fortan allein mit Bapier, Reichsbankzetteln als dem einzigen gesetmäßigen Landes: gelbe, in welches nun alle verschiedenen Rettelarten übergeben sollten, zu wirthschaften. Dieser neuerfundene Repräsentative hoffte man vornehmlich auf dreifache Beise volles Vertrauen und einen auten Cours zu verschaffen. Erstens badurch, baß, wenn gar fein Silber mehr circulire, ober wenigstens für die Rufunft nicht in Rahlungen ausbedungen werden bürfe, der Unterthan schon durch das Bedürfniß eines Numerairs gezwungen würde, nach den Zetteln zu greifen, woburch bann Nachfrage und aus der Nachfrage ein erhöhter Werth derfelben von felber entstände. Ameitens durch das feierliche Versprechen, niemahls mehr als für höchstens feche und vierzig Millionen Reichsbankthaler, gleich 23 Millionen Species (jeder Reichsbankthaler 30 Schillinge Lübisch) auszugeben. Drittens, indem man eine Sypothek für die Reichsbank ausmittelte und als über Alles haltbar anprieß. Die gang neue Art und Weise bieser Sypothek follte zugleich bazu bienen, die Bant in Befitz eines bedeutenden Silberwerths zu seten, um im Nothfall auf ben Cours ber Rettel operiren zu können.

Aber, um diese drei Punkte nach der Reihe zu erledigen, so wurde zusörderst wohl nicht beachtet, wie ein jedes Ding seinen Anfang haben müsse, wie der Schleswig Bolsteiner, von dem gerade das meiste Silber zu ziehen war, in beständigem Verkehr, der Natur seines Landes gemäß, mit den Nachbarlanden, vornehmlich mit Hamburg stehe; daß also der Glaube, den die Hamburger auf das neue Papiergeld setzten, den Glauben der Schleswig-Hossteiner selber und den Werth des Papiers in den Herzogthümern bestimmen müsse. Das Vertrauen der Hamburger und des übrigen Auslandes mußte aber das geringstemöglichste sein, da man sie vor ein Paar Monathen in den empfindlichsten Schaden dadurch versetzt hatte, daß man die Altonaer Bank ihre Zahlungen einstellen

ließ. Selbst wenn dieses schöne Inftitut wieder hergestellt worden wäre, würde das Vertrauen sicherlich lange schwanfend geblieben sein. — Welch ein trauriger Misgriff war es zu glauben, burch anders geformte ober gefärbte Rettel unter einer imaginairen Spoothet, in den unruhigsten Reiten. das verlorne wieder gewinnen zu können! Wie ließ es sich erwarten, Wie mar es nur möglich, bag ber Schleswig-Holfteiner seinem Silber entsagte, wenn ber eingeschüchterte Ausländer nur in Silber mit ihm handeln wollte? So konnte auch niemand der Berficherung vollen Glauben schenken, daß bie Reichsbank über die bestimmte Summe von 46 Millionen unter keiner Bedingung hinausgehen werde. Waren doch im Drange ber Reit so manche andre heilige Ausagen unerfüllt geblieben und fehlte es doch dieser an jeder Art von Berbürgung! Ja es bedurfte nur einer gang gewöhnlichen Ginficht in den dermahligen Zustand der Reichsfinangen, porherzusehen, es werde, auch bei dem besten. Willen, unmöglich sein, auch nur das erste Jahr hindurch mit der beftimmten Summe auszureichen, — eben weil bas neue Gelb mit einem äußerst nachtheiligen Course, der nur durch strenge Gemissenhaftigkeit langsam verbessert werden konnte, beginnen mußte. Auch follten sogleich 27 Millionen bavon abgehen, um die, nach fehr abweichenden Verhältnissen, in Werth herabgesetzten alten Zettel bafür einzulösen. Die Hypothek freilich hätte Alles gut machen konnen, felbft wenn fie eine nur langsam realisirende gewesen ware. Aber gerade diese ift es, in der das Unhaltbare des ganzen Plans am hellsten hervor-Die Reichsbank nahm 6 pro Cent von dem ganzen unbeweglichen Eigenthum bes Staats in Anspruch. Werth deffelben im gangen Staate ward in einer halb-officiellen Schrift zu 700 Millionen Reichsbankthalern Silber geschätt. Die Richtigkeit diefer, freilich gang unbegründeten Angabe, vorausgesett, würden nun allerdings diese 6 pro Cent volle 42 Millionen Reichsbankthaler Silber betragen, und als ein die Masse der Bankzettel beinahe erreichender Konds zur augenblicklichen Realisation bereit liegen. Aber

daß diese Summe baaren Geldes aus dem ganzen Reiche nicht herbeizuschaffen sei, blieb der Regierung nicht verborgen und sie verordnete bemnach, baf ein jeder, der den Abtrag bes Cavitals ber Bankichuld, welches nur in Silber erlegt werden durfte, nicht leiften wolle oder könne, dasselbe mit 61/2 pro Cent jährlich zu verzinsen habe. Auf diese Weise gelangten, gesetzt auch daß, was bei der Unerschwinglichkeit ber übrigen Abgaben nicht zu erwarten, die Zinsen richtig eingingen, jährlich kaum 23/4 Millionen zur Disposition ber Reichsbank, und felbst diese noch nicht in baarem Silber, sondern in Reichsbankzetteln, die jedoch bei der Zinszahlung nicht nach ihrem Nennwerthe, sondern nach einem gewissen halbjährigen Durchschnittscourfe, ben man Gilber= werth nannte, angenommen wurden. Es lief baber bie ganze Erfindung lediglich auf eine neue Abgabe hinaus, die awar bas machiende Deficit ber Staatscasse zu beden gang nütlich sein mochte, niemahls aber dazu führen konnte, durch Realisation der Zettel das Geldwesen zu verbessern. glauben, daß diefes nicht gleich Unfangs im Plane ber Erfinder gewesen sei; aber daß Alles hierauf hinaus geben werde, ward gang klar, seit man die Abtragung des Capitals ber Bankschuld auf alle Beise zu erleichtern suchte, vornehm= lich aber, seit die Reichsbank erklärte, sie wolle, wenn jemand abbezahle, sich mit 1/5 in baarem Silber und 4/5 in Betteln begnügen. Denn hiedurch ward ber Fonds, welcher für ewige Dauer bestimmt schien, sofort bem Bedürf= nisse des Augenblicks aufgeopfert. Bur blogen Finangspeculation auf Sammlung eines Silberschates berechnet, ward ein Institut herabgewürdigt, für beffen Aufrechthaltung bas heilige Wort bes Königs, ja ber ganzen Dynastie, verpfändet war.

Man hat von Dänemark aus gegen die Schleswig-Holsteiner den bittern Vorwurf erhoben, als hätten sie durch
ihren Mangel an Glauben und Vertrauen das Mislingen
des ganzen Bankplans hervorgebracht. Sie könnten dagegen
fragen: Ob es denn nur überhaupt in menschlicher Macht

stehe zu glauben, was man eben will oder soll? Db in bem ganzen Plane etwas liege, was ihrem Bertrauen zur Stute bienen konnte?

Wir wollen uns hier auf feine weitläufigen Erörterungen einlassen; sie würden für den Eingebornen überflüßig, für das Ausland dennoch kaum genügend sein; nur in kurzen Abschnitten wollen wir noch einige Dinge berühren, die besonders nachtheilig auf die Gemüther würken und gleich von Anfang gegen die Sache einnehmen mußten. Wer Einsicht in die Staatswirthschaft, wer nur einen Tact dafür hat, wird sich alles dieses seicht weiter ausführen können.

I. Die Reichsbank jette fich in Besit von 6 pro Cent von allem unbeweglichen Staatsvermogen, Landereien, Baufern u. f. w., fo bag ihre Forberung allen andern, die auf einem Grundstücke haften mochten, vorginge Bierdurch marb bie Grundlage bes Gebiets ber Privaten, bas ganze Supothekenwesen erschüttert. Schon gegenwärtig mußte, bei bem stets sinkenden Werth ber Ländereien, mancher Gläubiger Die Sicherheit seiner Forderung durch die vorgeschobenen 6 pro Cent einbugen. Ber aber ftand in Bufunft bafur, bag nicht aus fechien balb zwölf und mehrere wurden? Gine unumichränkte Regierung, wie die danische, mistennt sich ohne Ameifel, wenn fie in ber Staatswirthichaft bas magen zu können glaubt, mas etwa ein fich jelbft besteuerndes Bolk wagen barf. Ueberichreitet jene bie Linie, welche bas Brivat-Gigenthum vom öffentlichen icheidet, jo überfällt eine unbegränzte Rurcht die Unterthanen. Der Bermogende halt ftarr an seinem Befige und lägt ihn lieber unwohlthätig ruben, als, ohne Sicherheit ber Rudfehr, in bas Blut bes Staates übergehen. Gine Schmählerung bes Ertrages ift ftaats= gemäß und, mit Maas ausgeübt, erwedend für die Rrafte; eine Beichränfung bes Gigenthums ift revolutionair und in ihren Folgen nicht zu berechnen. In dem gegenwärtigen Falle ward feine lebendige Sypothet der Reichsbant dadurch bewürft und als bloke Auflage betrachtet, war fie die gefährlichste von allen erbenkbaren. Gaetano Filangieri') sagt so vortrefflich in seinem System der Gesetzebung:

"Es verhält sich mit den Auflagen wie mit dem Ge"wichte; ein Mensch kann eine Centnerlast auf dem "Mücken tragen und unterliegt der Last eines Pfundes "auf der Nase. Auf der Entwicklung dieses einzigen "Grundsates beruht die ganze Kenntniß der ver"wickelten Theorie der Finanzen."

Mitten im Rieler Umschlag, an dem die hauptfächlichsten Geldumfäte in den Berzogthümern geschehen, erschien die Reichsbankverordnung. Dieses war so wenig zufällig, daß vielmehr, weil fie nicht zu rechter Zeit hatte fertig werden können, der Umschlag verlängert ward und Winke von Kopenhagen kamen, man werde wohlthun, vor ihrer Erscheinung feine Bahlung zu leisten. Es gereicht ber Schleswig - Holsteinischen Canglei gur Ehre, bag fie wenigstens die Aussehung bes Umschlags, welche im Werke mar, burch Vorstellungen hintertrieben hat. Dennoch ward schon durch feine Berlangerung bas ftrenge Rieler Umschlagsrecht er: schüttert, vollends aber freilich über den Saufen geworfen burch ben Inhalt der Verordnung, welche dem Papiergeld einen gezwungenen Cours gab und nahmentlich alle fällige Bindzahlungen in Papier zu machen erlaubte. Wenn bie Beifter ber Vorfahren, wie Einige glauben, auf diese weltlichen Dinge herabschauten, welches würde ihr Urtheil von der Gegenwart sein?

Im Jahre 1648 2) gab es standhafte Männer in ben Herzogthümern, gab es Stände, welche, als die Landesherrn dringend eine Milberung der Umschlagsstrenge aus chrift- licher Liebe begehrten, wiederholentlich die Antwort gaben: "Die Umschlagsstrenge sei gerade ein Vorzug dieser Länder,

<sup>[ 1)</sup> Obigen "wahren und sinnvollen" Satz aus bem "berühmten" Berke F.'s citirt D. in anderem Zusammenhang auch in seinem Wort über Versassung S. 22.]

<sup>[2)</sup> Die folgenden Sate bis "ausgenommen" finden sich mit nur ftilistischen Aenderungen wieder im Wort über Berfassung S. 59.]

Trene und Glauben, die aus so vielen andern Ländern entflohen wären, hätten sich in Holstein eben durch die Umschlagsstrenge erhalten." Solch eine Denkart trägt aber auch
ihre Früchte. In den westphälischen Friedensschlüssen, welche
dasselbe Jahr 1648 bezeichnen, ward unter dem Streit so
großer Interessen, als die Lage der von Kriegsübeln gebeugten
Deutschen in Erwägung kam und eine nachsichtige Behandlung der Schuldner verordnet wurde, Holsteins gedacht und
seine unverbrüchliche alte Sahung ausdrücklich ausgenommen. 1)

An diesen Tugenden, dieser Strenge des Charakters, festen Gesetzlichkeit unterschied man vor anderthalb hundert Jahren die Holsteiner und ehrte ihre Ehrsurcht vor dem Alterthum. Zetz sind solche Sitten über das Meer entslohen und wohnen nur noch bei denen, deren junger Stamm von hier ausging, bei den Engländern.

III. Die Reichsbankverordnung beleidigte alte Volksgewohnheiten, welche dem Gesetzgeber nicht gleichgültig sein sollten. Man ist in den Herzogthümern von Alters her an die Lübische Eintheilung des Thalers in 3 Mark und 48 Schillinge gewohnt, sowie in Dänemark, seit Christian IV, an die in 6 Mark und 96 Schillinge, deren Reduction auf eine andere keine Mühe macht. Nunmehr aber ward aus dem Reichsthaler ein Reichsbankthaler, von nur 30 Schillingen an Werth; dieser sollte in 6 Mark und 96 Schillinge

<sup>1)</sup> De indaganda aliqua ratione et modo aequitate conveniente, quo persecutiones actionum contra debitores ob bellicas calamitates fortunis lapsos, aut nimio usurarum cursu aggravatos, moderate terminari, indeque nascituris maioribus incommodis etiam tranquillitati publicae obviam iri possit, Caesarea Maiestas curabit exquiri tam Iudicii Aulici quam Cameralis vota ac consilia quae in futuris commitii proponi et in certam constitutionem redigi possunt. Interea tamen temporis in huius modi causis, ad Judicia cum summa Imperii tum singularia Statuum delatis circumstantiae a partibus allegatae bene ponderentur, ac nemo executionibus immodicis praegravetur, sed haec omnia Holsatiae constitutione salva ac illaesa. Instrum. Pacis Osnabr. Art. VIII. § 5. Inst. Pacis Monaster. Art. IX. § 66.

im ganzen dänischen Reiche eingetheilt werden. Richt bloß bei öffentlichen Caffen follten die Bücher bemgemäß geführt werden; jeder Handelsmann war straffällig, wenn er nicht alle Breife seiner Waaren nach Reichsbankthalern, Reichsbankmarken, Reichsbankschillingen bestimmte. Sätte die Bank nun hinreichend Reichsbankschillinge geprägt und die Lübischen Schillinge bagegen eingezogen, so möchte fich ber Bürger an feinen kleineren Thaler und beffen minute Gintheilungen allmählig gewöhnt und allenfalls nur nach dem Nuten der Sache gefragt haben. Aber die an sich schon ungewohnte Reichsbankrechnung follte mit ben alten Lübischen Schillingen abgemacht werden. Das hieß zu viel begehren, nicht nur von dem gemeinen Manne, sondern von einem jeden, der nicht etwa Bestalozzianer mar. Es mußten Tabellen angefertigt werden, woraus man lernte, daß z. B. 31/5 Rbkfchil= ling gleich 1 Schilling Lübisch sei, daß, wer 702/5 Rbtschilling fordre, gerade 20 Schilling Lübisch erhalten muffe. mußten gesetliche Bestimmungen barüber erscheinen, auf welche Weise gewisse Brüche, die durch feine Munge ausgeglichen werden konnten, zu berechnen wären. Man erinnere sich, wie in Frankreich Neuerungen in ähnlichen Dingen bei der Bolksmenge nicht durchgesett murden, ungeachtet fie der Revolutionseifer, oft auch der würkliche Nuten und dabei alle den frangösischen Behörden eigne Anstelligkeit unterftütte.

So gewiß behauptet im gemeinen Leben die Gewohnheit ihre Rechte; es nimmt nichts in sich auf, als was sich an diese knüpft. Nehmen wir aber in unserm Falle hinzu noch den Umstand, daß zur selben Zeit jeder Verkäuser in den Herzogthümern gezwungen ward, für Papiergeld, das er dis dahin nur aus Vertrauen, oder um seiner Bequemlichkeit Willen genommen hatte, alle seine Waaren zu verkausen, und daß dieses Papier sich mit jedem Tage verschlimmerte, so wird es Verläumdung von Verrath am Vaterlande zu reden, es wird Schwachheit sich nur darüber zu verwundern, wenn der Verkäuser, um in diesem Wirrwarr sicher zu gehen, Ansanzs seine Preise ungehener hoch ansetze und endlich,

des Gesetzes nicht weiter achtend, nur noch in Silber, nach Reichsthalern und Marken Lübisch handeln wollte.

Diejenigen Bunkte ber Reichsbankordnung, welche hoffnung machten, daß das danische Geldwesen fünftighin eine volksmäßigere Verbürgung und einen vor Willführlichfeiten mehr gesicherten Bestand erhalten werde, find entweder gar nicht zur Ausführung gekommen, oder haben nur eine vergängliche Dauer gehabt. Dahin gehört die Verfügung, daß die Verwaltung der Reichsbank unter Männern stehen follte, welche von allen andern Bedingungen entbunden wären. Diefe Bestimmung fand Beifall, weil fie hoffen ließ, es werbe ein etwas befferer Geift, minder durch Hofgunft und Nebenrucksichten gelenkt, in diesem wichtigen Zweige bes Bemeinwesens aufleben. Aber gleich ber, zum ersten Reichsbantbirector ernannte Bräsident ber Schleswig - Solsteinischen Canalei machte zu jedermanns Berwunderung gar keine Unftalt seine Bräfidenten-Stelle niederzulegen, und wer sich berausnahm darüber zu erstaunen, erhielt die Antwort, daß derselbe keinen Gehalt mehr als Präfident, sondern lediglich als Reichsbankbirektor ziehe. Als ob diefer überhaupt nur zur Sache gehörte! Es ist nicht zu leugnen, daß, wenn manche den überlegenen Beift bewunderten, der zwei so umfassende Staatsämter mit gleichem Glücke zu verwalten vermöchte, die Mehrzahl fich gefränkt fühlte wegen der Verletung eines taum ausgesprochenen Gesetzes. So hat auch von der Rechenschaft, welche die Bank jährlich ablegen und durch den Druck bekannt machen sollte, weiter nichts verlautet, und wenn ein offener Brief des Königs von demselben Dato mit der Reichs: bankverordnung (5. Januar 1813) den Bestand des Finangwesens baburch zu sichern verspricht, daß ein jährliches, durch Bereinigung aller höchsten Collegien unter Leitung des Finangcollegiums, ju entwerfendes Budget der Ginnahme und Ausgaben gedruckt und bekannt gemacht werde, so ist auch diese frohe Verheißung unerfüllt geblieben. Man behauptet im Bublicum, das Budget sei würklich nach großen Arbeiten vollendet geworden; aber weil fein Refultat allzu niederschlagend

war, habe man die Bekanntmachung nicht rathsam gefunden. Diese zarte Besorgniß wäre nicht zu loben. Traurige Wahrbeiten thun auf ein nicht gang verlorenes Volk eine fräftigende und erhebende Würfung; bahingegen jene neuerfundne Beise, die ein offenbares Elend umschleiert, weil man nach den Urhebern fragen dürfte, die jede neue Auflage schüchtern fordert und als ware sie die lette, kein Vertrauen erwirbt, weil sie keines geschenkt hat. - So gehört auch endlich hieher das ganze Verfahren bei Notirung des sogenannten Silbercourses der Zettel, welcher jährlich zweimal, am ersten Februar und am ersten August, bestimmt werden sollte und zwar so, daß aus allen an der Ropenhagener Börse im halben Jahr notirten Coursen ein mittlerer Durchschnittscours, nach gewissen Modificationen, gezogen wurde. In diesem Silberwerthe follten alle Abgaben, Befoldungen, Gnadengehalte gezahlt werden; in ihm konnten allein fortan Cavitalien mit einiger Sicherheit ausgeliehen werden: bas ganze Geschäft ward badurch für die Gesammtheit der Staatsbürger von der höchsten Wichtigkeit und verlangte, scheint es, die größtmöglichste Deffentlichkeit in der Behandlung. bedauern, daß hiervon das gerade Gegentheil geschehen ift. Denn am 1. August 1813 wurde der Silbercours für das kommende Halbeighr von der Reichsbank ohne weitere Erörterung bekannt gemacht, und wenn man gleich nach einem ungefähren Ueberschlage eben nicht Ursache hatte an Gesetmäßigkeit besselben zu zweifeln, so war bennoch die ganze Form dem öffentlichen Credit nachtheilig. Was soll man aber vollends dazu sagen, daß am 1. Februar 1814 die Reichsbank statt des erwarteten Silbercourses, der unendlich verschieden von dem alten ausfallen mußte, bekannt machen ließ, "es solle, in Uebereinstimmung mit einem Königlichen Reffript de dato Nyeborg vom 27. Januar, bei bem am 1. August vorigen Jahres notirten Silbercourse sein Bewenden haben"?

So fällt denn also der Vorwurf, als habe eine halsstarrige Verstocktheit und Mangel an Vaterlandsliebe in den Schleswig-Bolfteinern das Scheitern bes Bantplanes bewürkt, in sein Nichts zurud. Die Nachwelt wird alles biefes mit einem unpartheiischen Auge betrachten, und frühere Beispiele bagegen halten, in benen ein ähnliches Verfahren ähnliche Würkungen hervorbrachte. Kann man sich doch fast des Gebankens nicht erwehren, als feien die Staaten des europäischen Nordens großen finanziellen Verirrungen und gewaltsamen Umkehrungen dieser Art mehr ausgesetzt als jeder andere, näher am Bergen Europas belegene Staat! Denn die abgesonderte Lage der Standinavier begünftigt vielleicht ben Bahn, als seien fie in solchen Dingen von fremden Einwürkungen unabhängig und fonnten wohl gar in ihrer ftarren Eigenthümlichkeit dem Urtheile der übrigen Bölker: schaften Trot bieten. Außerdem ist ihnen die Armuth ihrer Länder an edeln Metallen brudend und wie gern möchte nicht ber Mensch sich auf jede Beise bas zu eigen machen was die Natur versagt hat! Daher kommt es vielleicht, daß im Norden die Beränderungen im Geld- und Finang-Wefen gemeiniglich einen gewaltsamen Charafter tragen, auch unter Fürsten, welche sonst milbe und als Bolfsfreunde herrschten. Denn um Aelteres zu übergeben, schon Margarethas Pflegefohn, König Erif ber Pommer, ließ fich zu einem schrecklichen Fehlgriff verleiten, als es ihm für seine unnüten Rriege mit den Sanseaten und den Grafen von Solstein an Geld gebrach. Er ließ mit dem gewohnten Stempel der guten alten Mungen eine neue Munge von einem um drei Biertheile schlechteren Behalt ausprägen. Dabei legte er seinen Unterthanen aller drei standinavischen Reiche auf, sie sollten, bei Berluft bes Bermogens, alle fremden Geldforten und auch die einheimische, nach dem guten Juß geprägte Münze einliefern und bafür in den Müngstätten von dem neuen Gelbe einwechseln; fo baß fie für jebes gute Stud ein leichtes mit bemselben Stempel wieder erhielten und bemnach drei Viertheile des Werths einbuften. Also gelangte die Staatstaffe mit geringer Mühe in den Besitz eines bedeutenben Silbervorraths fur die Rriegsbedurfnisse, und der Unterthan, hoffte man vermuthlich, werde in Betracht seines Gelbes mehr auf den Staatsstempel als auf die innere Burdigkeit sehen. Aber der Ausgang lehrte bald, daß auch die drei vereinigten nordischen Reiche nur einen mäßigen Theil der Erde, und keinen unabhängigen, ausmachen. Wenn der Unterthan sich auch fügte, so weigerten sich doch alsbald alle Ausländer diese herabgewürdigte Münze zu nehmen; alle ausländischen Kaufleute, die sich schon in den nordischen Bafen befanden, fehrten mit ihren Schiffen beim, ohne ihre Waaren anch nur ausladen zu lassen. So ging der Handel zu Grunde; es entbehrte der Norden vieler, wenn nicht aeradezu nothwendiger, doch durch lange Gewohnheit unentbehrlicher Bedürfnisse, und überdem ward im Auslande eine Menge Schmähschriften von der gehässigsten Art gegen die Regierung verbreitet. Die weise Königin Philippa, Tochter Rönigs Heinrich IV. von England, sah diese Dinge mit der größten Befümmerniß an. Sie ward Reichsverweserin. während ihr Gemahl nach Jerusalem reiste. Soaleich nahte sie sich freundschaftlich den Sansestädten, berieth mit ihnen die Münzverbefferung, und obwohl sie bald erfuhr, daß ihr Gemahl ichon auf der Rückreise begriffen sei, eilte fie dennoch sich der ihr anvertrauten Gewalt zu bedienen und setzte auf einmal zu Anfang Oktobers 1424 die neue Munge auf ihren wahren Werth herab. Aber die Folgen der Uebereilung brückten schwer und lange auf dem Reiche: nur nicht lange genug, um einen dauernden Gindruck zu hinterlaffen. schon König Chriftian II., taum hundert Jahre später, verfuchte nngefähr daffelbe mit demfelben Erfolge. Seine neugeprägte elende Münze konnte sich nicht durch die Todesftrafe, nicht durch Galgen und Rad, in allen Safenpläten aufgerichtet, in ihrem erzwungenen Werthe erhalten. Sie verlor vielmehr bei dem Ausländer allen Werth und der Dane fah sich genöthigt zum Ankauf jeder ausländischen Baare zuvor mit schwerem Aufgelde deutsche Münzsorten an sich zu bringen. Ja noch nach wiederum zweihundert Jahren, im Jahre 1711 wagte ber sorgsamste Staatswirth, ben Danemark gehabt hat, König Friedrich IV., im Wesentlichen dasselbe, nur mit etwas mehr Mäßigung. Er ließ aus der Mark fein, ftatt 34 Mark Lübisch, jett 40 pragen, weil seine Rathe ihm Hoffnung gaben, man werde auf diese Beise einen Theil ber Rriegslaften, welche bas Land erschöpft hatten, von den bedrängten Unterthanen auf diejenigen schieben können, welche aus anderen Landen ankämen, um ihre Waaren im Reiche abzuseben. Aber was vorauszusehen war, geschah. Die fremden Raufleute erhöhten sofort den Breis ihrer Waaren und zwar noch über das Verhältniß. Die neue Münze war um feine 18 pCt. schlechter als die alte, aber bald sank fie in Hamburg so tief, daß fie mit 40 pCt. Verluft ausgegeben werden mußte. Bald hernach versuchte Friedrich IV. es mit Bapiergeld, dem ersten, welches Danemark gehabt hat. Er zwang es auf und es verlor baher in kurzer Frist 60 bis 70 pCt. Der Rönig mußte froh fein, es nach dem Frieden auf eine leidliche Weise, durch Ginlösung, wieder aus der Welt schaffen zu konnen. Beide Plane also waren burchaus mislungen, aber niemanden fiel es damals ein. die Ursachen davon außerhalb des Planes in der übeln Befinnung des Volkes oder einzelner Provinzen zu suchen.

Zu leugnen ist indeß nicht, daß die Reichsbankverordnung in dem eigentlichen Dänemark eine viel bessere Aufnahme fand, als in den Herzogthümern. Dort war sie für die an den Bapierzwang seit lange gewöhnten nur eine Beränderung, hier eine Umwälzung aller früheren Berhältnisse. Dort ward mancher Zustand würklich verbessert durch die zu gleicher Zeit erfolgte höchst nothwendige Reduction der dänischen Bankzettel; man sah sich auf einen etwas sichern Fuß gesetzt und der dänische Beamte schmeichelte sich für die Folgezeit das nothdürstige Auskommen zu sinden. Hier hingegen sah man sein Verderben entschieden, nicht nur den innern Wohlstand aller Capitalisten erschüttert, sondern auch allen auswärtigen Credit verloren. Denn auch das Ausland ward von der ganzen Schwere dieser Verordnung getrossen. Feder auswärtige Bläubiger mußte sich mit Zetteln Silberwerth

abfinden lassen, sobald er seinen Hauptstuhl vor dem vierten Jahre nach dem Frieden (welchem Frieden?) auffündigte. Keine Verschreibung durfte fernerhin auf Silber ausgestellt werden, nur auf Zettel, Nennwerth oder Silberwerth. Daß man nachgehendes dennoch Verschreibungen in ausheimischen Münzsorten erlaubte, war schon ein Vorbote vom Misglücken des Ganzen, mit bessen Wesen diese Einräumung im offen-barsten Widerspruche stand.

Es wäre kein undankbares aber ein für diesen Zweck zu weitläuftiges Werk, die umftandliche Geschichte Dieses traurigen Mislingens zu unternehmen; genug bier fei es, daß der Credit im Auslande in dem Maage zu Grunde aing, daß mehrere hunderttausende baaren Belbes, die gerade damals von den durch Frankreich bedrängten Hamburgern im Schlesmia-Bolfteinischen untergebracht werden sollten, gleich nach Bekanntmachung der Verordnung im Rieler Umschlag. eilig wieder aus dem Lande geschafft wurden. Danemark, fo hieß es, gebe es von nun an keine Sicherheit des Gigenthums mehr. Die Beamten in den Bergogthumern wurden plotlich auf ein Drittel, bald auf ein Biertel und Künftel ihres Soldes beschränkt, die Benfionen und wohlerworbenen Wittwengehalte kamen fast auf ein Garnichts. Die öffentlichen Institute, Denkmäler befferer Zeiten, löften sich auf; in ben öffentlichen Rrankenhäusern barbten bie Siechen, jeder gewohnten Wohlthat beraubt. Die gefährlich rückwirkende Kraft der Verordnung wuchs mit jedem Tage; alle Rahlungen ber Regierung an Privatleute, wenn auch übernommen, wie auch versichert, wurden in einem Bapier geleistet, welches mit jedem Tage zum Maculaturpreise berabzusinken drohte, auch für die Bupillengelber, diese beiligen Unterpfänder, konnte keine Ausnahme bewürkt werden. dringenden und flehentlichen Vorstellungen der Schleswig-Holfteiner, mundliche und schriftliche, blieben vergebens. Man hörte bald spöttisch den leidenden Unterthauen einen Silberfanatismus (ein Lieblingsausbruck bes Rinangministers), bald brobend ihnen Rebellion vorwerfen.

bem Schwärmer, ober bem, ber weber Ehre noch Baterland liebt, kann es gleichgültig fein, daß um ihn ber ein redlich gegründeter Wohlstand vergeht, daß taufende von Familien einem unheilbaren Glend entgegen sinken und wohl gar der gutmuthige und gefetliebende Burger dem Wahne Raum giebt, als könne hier nur durch die verderblichste aller Arzeneien, durch Emporung und Widersetlichkeit geholfen werden. Unter solchen Umftanden Vorstellungen zu thun, war eine heilige Pflicht jeder Behörde; manche hat sich ihrer ehrenvoll entledigt, die beiden Obergerichte in den Berzogthümern, bas Oberpräfidium zu Altona, die Rieler Universität. Diese Borftellungen zurückgewiesen ober gleichgültig bei Seite gelegt zu sehen, hat eine schmerzliche Bunde in den Bergen ber Schleswig-Holfteiner zurückgelaffen. Die Namen berer, welche dem König die Blagen des Volkes vorenthielten, welche ihren Berrn mistannten, um ju behaupten, man durfe nicht wagen sie ihm vorzulegen, werden dem Urtheile der Nachkommenschaft nicht entgehen. Denn sie haben sich zwischen den Rönig und sein Bolt geftellt und die Majestät oftmals verdunkelt. Wie könnte doch der deutsche Unterthan gleichgültig gegen ein Fürftenhaus fein, welches, aus feinem Bolt entsprossen, ihn seit Jahrhunderten beherrscht? gultig gegen den Enkel so vieler Könige? Aber ber beutsche Unterthan liebt auch seine Rechte, die theuren Unterpfänder seiner Sigenthumlichkeit, und nie wurde er es verschmerzen, sich dem danischen Königsgeset, welches weder er noch seine Vorfahren genehmigt ober unterzeichnet haben, unterworfen zu sehen. So bentt er; aber er bentt fo nicht aus Furcht vor des Königs Macht und ungebundener Willführ - eine gehässige Ansicht, welche die Feinde der Verfassungen dem Bolke, welches fich in feinen Rechten fühlt, unterzuschieben Denn milde 1) sind die Geschlechter der Erbkönige vflegen.

<sup>[&#</sup>x27;) Den gangen von hier an folgenden Rest dieses Absass hat D. wieder sast wörtlich in seine spätere Abhandlung hinübergenommen, dabei (Seite 20 ff.) nur zwei Satze eingeschoben und einiges präciser gefaßt.]

und wenige nur hat es gegeben, die lieber hatten eigenmächtig zerftören, als ein glückliches Reich dem geliebten Erben alücklicher hinterlassen wollen. Aber der Europäer folgt hierin einem doppelten Gesetz, dem göttlichen und dem Naturgeset, welche beide zwar in eine beglückte Band die höchste Macht und herrlichkeit niederlegen, aber doch kein einziges Besen als gang werthlos oder rechtlos darstellen. Daß ein Volk Rechte habe und haben muffe, ift ein Glaube, den die Beschichte der gangen Vorzeit heiligt, den seit einem Sahrhundert freilich Schaaren unlebendiger Theoretiter antasten. aber die letten Ereignisse wieder siegreich befestigen. auch die ausgelassenste Volksfreiheit hat niemals so großes Elend über Europa gebracht, als in den letten Jahren die Tyrannei eines Einzelnen; und nie noch haben die entichlossensten Machthaber, mit unbegränzter Willführ bekleidet, solch eine wunderbare Rettung der Welt vollbracht, neuerlich die wieder auflebenden Bölker, mit freier Liebe an ihren gutigen Herrschern hangend. Nur Wahnsinnige und Rasende muffen gebunden werden; den andern Menschen gebührt ein gewisses Recht, worauf sie fußen und stolz sein tönnen, nach ihrer verschiedenen Volksart und Bildung ein verschiedenes. Ein Bolf, welches seine Rechte vermahrloft, aufopfert, einbuft, tann eine Zeitlang unwiffend bleiben über den Werth dessen, mas es verloren hat: es kann sogar jauchzen und sich Glud dazu munschen, weil ftatt des rauschenben Lebens, welches in einem volksfreien Staate zu herrschen vfleat, eine Art lauer Stille und Behaglichkeit bes Genusses eintritt. Aber eben aus dieser Stille geht allmählig jene Beschränktheit des Gesichtskreises hervor, ein dumpfes Berftummen ber öffentlichen Meinung und eine Gleichgültigkeit gegen bas Bohl bes Bangen, als an bem jeder Gingelne nur als ein kleines Glied der Masse mehr theilnimmt. Und weil benn doch am Ende ber Mensch einige Berrschaft üben muß, so tritt dieses herrschfüchtige Prinzip in die innern Berhältnisse der Staatsbürger gegen einander ein. Alemter werden ohne Liebe eigenwillig verwaltet; es bilbet

sich ein Beer kleiner Unumschränkter, beren jeder sich von seinen Oberen herabwürdigen läßt, weil er bas Gleiche bem Untern bieten darf. Der ftille Unterthan aber feufzt und begreift nicht, wie von einem wohlwollenden Kürsten doch so mancherlei hartes über ihn ergeben könne, wie doch bas schöne menschliche Verhältniß zwischen Regierung und Unterthanen immer mehr verschwinde. Trifft nun gar ein großer Sturm von Außen einen folchen Staat, treten große Unglucksfälle, schwierige Verwickelungen ein, bann bietet bas Bolt den jammervollsten Anblick bar. Ueberall Mistrauen und Schwäche, nirgend ein fester Zusammenhang; einzelne Stimmen verhallen ungehört und das Redliche, Tüchtige, Chrenhafte, welches jedem Europäischen Volke inne wohnt, kommt in der Stunde ber Gefahr zu feiner gebeihlichen Bürffamkeit; bis denn am Ende vielleicht das Uebermaak der Noth eine richtigere Einficht, aber bamit freilich noch feine Befferung bes Zustandes herbeiführt. Also nicht ein Mistrauen gegen die Könige ift es, mas freiere Verfassungen so munichenswerth macht, sondern die Furcht vor einem Buftande verächtlicher Schwäche, dem auch der beste Ronig nicht abhelfen fann, die Furcht vor der Herrschaft unverantwortlicher Minister und der kleinen Tyrannei der Behörden, dann aber auch bie Sehnsucht den verlorenen innern Wohlstand wieder hergestellt zu sehen. Die Finangen aller Europäischen Staaten ohne Ausnahme find gerruttet, das bringenofte Bedurfniß heischt, daß ihr Snftem vereinfacht und auf feine natürlichen Grundlagen zurückgeführt werde.

Dennoch ist schwerlich zu erwarten, ober zu hoffen, ober auch nur zu wünschen, daß irgend ein Volk den Vortheilen des Papiergeldes ganz entsagen werde. Am wenigsten wird dies für Dänemark thunlich sein, weil es von Natur arm ist an Metall, und auch wohl der Sundzoll, welcher dis dahin diesem Mangel durch eine bedeutende jährliche Silberseinsuhr zu Hülfe kam, die alte Wichtigkeit nicht so leicht wieder erlangen dürste. Jedes Papiergeld aber bedarf, um sicher zu stehen, der Volksverbürgung; schon an sich, noch

mehr aber in ber gegenwärtigen Zeit, ba die Unschulb bes Bertranens der Unterthanen einmal dahin ift. Gewik also befindet sich Dänemark in der allerschwierigsten Lage. Denn es kann des Baviergeldes nicht entbehren, muß ein neues sogar über dem gefallenen alten errichten und hat doch gar teine Verbürgung bafür zu bieten, welche nicht jeden Augenblick, ohne Bolks-Ruthun und Wiffen, aufgehoben und vernichtet werden könnte. Dieses scheinen auch die Stifter bes Reichsbankplanes wohl gefühlt zu haben. Denn fie verbannen jede Erinnerung an das Königsgesetz aus der Berordnung und suchen diefer das Ansehen eines unumftöglichen Reichsarundgesetes zu geben, was doch nicht in ihrer Macht fteht. Merkwürdig ift es, daß, in bemfelben Gefühl, der Rönig die Reichsbant für fich und feine Nachfolger bestätigte, welches doch nichts mehr als den Wunsch Briedrich des Sechsten ausdruden fann, fie auch von feinen Nachfolgern aufrecht gehalten zu sehen. Denn so lange ein Rönig aus dem Sause Friedrichs des Dritten, welcher das Ronigsgeset für feinen Stamm erwarb, im Reiche herrscht, ist dieser von den Beschlüffen seiner Vorgänger im Reich durchaus unabhängig.

## Dritter Paragraph des Königsgesetzes.

Soll beshalb auch ber König allein höchste Macht und Gewalt haben, Gesetze und Berordnungen nach seinem eignen guten Willen und Wohlbehagen zu machen, zu erklären, verändern, vermehren, vermindern, ia auch geradesweges aufzuheben vorige von ihm selbst oder von seinen Borvätern gegebene Gesetze (dieses König sgesetz allein ausgenommen welches als des Königthums rechter Grund und Grundgesetz in alle Wege unveränderlich und unerschütterlich bleiben bleiben muß), so auch auszunchmen was und wen er Lust hat von dem allgemeinen Ausspruch des Gesetzes.

So wird benn also auch hier bas alte Wort wahr, baß jedes Aeußerste in sein Entgegengesetztes übergehe und grade ber ganz unumschränkte Fürst steht in einem wichtigen Punkte dem versassungsmäßigen Regenten nach, in Rücksicht nämlich auf die Dauer, welche er seinen Einrichtungen

verschaffen kann. Der ganz unumschränkte kann nichts über sein Ableben hinaus verordnen, dem Nachfolger auf keine Beise die Abschaffung seiner Einrichtungen erschweren; denn sie stehen in gar keiner Verbindung mit der Stimme des Bolks und den Rechten der Vertreter desselben 1).

Doch wir enthalten uns billig, den reichen Stoff dieser Wahrheiten, welche ohne Zweisel bald zu den gewöhnlichsten und allgemeingültigsten gezählt werden, hier näher zu entwickeln und kehren zu dem besonderen Interesse zurück, welches diese Abschweifung veranlaßt hat.

Bas keinen Bitten hatte gelingen wollen, that bald die Beit. Die Berwalter ber Finangen konnten keinen Rath mehr für die dringenoften Bedürfnisse schaffen und wurden irre an ihrer starren Ansicht der Dinge. Bielleicht leuchtete ihnen durch die Erfahrung ein, daß man die lette Sülfsquelle, ben Credit und das feste Geldwesen der Bergogthumer, muthwillig selber vernichtet habe; daß so leicht auch für den Staat geworden seine Verbindlichkeiten zu erfüllen, bennoch dieser Vortheil den Verluft bei weitem nicht aufwiege, der baburch entstanden, daß die Staatskasse nichts als werthloses Bapier einnahm; daß das Metall- ober Belt-Geld bennoch einen von der Billführ einzelner Staaten unabhängigen Werth habe; daß vornehmlich ein Land, deffen Credit vernichtet, des Weltgeldes am meisten bedürfe, wenn nicht statt eines geschlossenen Sichtischen Sandelsstaates, womit man sich geschmeichelt, ein Bettlerstaat, nur badurch geschloffen, weil ihn jeder meidet, zu Stande gebracht werben foll.

Die am 5. Januar 1813 gegebene Reichsbankverordnung mußte schon am 30. Julius desselben Jahres wieder aufgehoben werden, was für die ganze Dauer des Reiches verssichert war, konnte sich kümmerlich nur ein halbes Jahr

<sup>[&#</sup>x27;) Die letzten Sate nach dem angeführten Paragraphen bes krönigsgesetzes hat Dahlmann im Wort über Verfassung S. 24 wiederholt und ebenda in etwas anderer Fassung auch den in den unmittelbar vorhergehenden Sätzen entwickelten Gedanken wieder vorgetragen.]

erhalten, so daß zu ber Zeit, als der Untergang des Reichsbankinstems in allen seinen wesentlichen Theilen beschlossen ward, noch kein einziger Reichsbankzettel, unseres Wissens, in den Herzogthümern in Umlauf mar; sonbern lediglich das alte Papiergeld, welches auf den Reichsbantfuß gesett, einen gezwungenen Cours bekommen hatte. gezwungene Cours hörte in den Herzogthümern alle Verpflichtungen gingen wieder iett völlig auf: Silber über; alle Abgaben mußten in Silber ent= Nur freilich ward diese Wohlthat, welche richtet werden. allgemeine Freude verbreitete, den Schleswig-Bolfteinern fehr theuer. Die Wiederherstellung der alten Ordnung follte mit einer gezwungenen Anleihe von mehr als anderthalb Millionen Reichs-Thalern in baarem Silber erkauft werden. Gine gar harte Forderung für die Herzenthümer, welche Liedurch unvermeidlich in den drückendsten Geldmangel gestürzt wurden. Denn ihr altes treffliches Papiergeld, welches ben Berfehr so sehr erleichterte, war hingeopfert und der größte Theil ihres Silbervorraths sollte nun noch burch ein außerordentliches Opfer nach Dänemark gezogen werben. Drückende und fast Unerschwingliche dieser neuen Leistung vollkommen einleuchtend zu machen, wäre eine genaue Ungabe der Auflagen erforderlich, welche ohnehin ichon den beutschen Unterthanen niederdrücken und wodurch jährlich unverhältnismäßig große Summen in das Dänische geben, um nie wieder guruckzufließen. Siegu aber feben wir uns gegenwärtig nicht durchaus im Stande; doch ist es eine in den Berzogthümern bekannte Sache, daß feit dem Ausbruche des Krieges mit England (1807) die directen Steuern mehrentheils verdreifacht worden find. Inzwischen beugte fich der Schleswig-Holfteiner auch dieses Mal ber Nothwendigkeit und begann (mit wie vieler Noth und Anstrengung. weiß ein jeder von ihnen) an der Abtragung der Anleihe in den festgesetzten kurzen Terminen zu arbeiten. Daß man zu derselben Zeit aber stillschweigend und den ausbrücklichsten Berheißungen zuwider bas Gehalt des deutschen Beamten

<u>.</u> .

beschränkte, ihm statt Reichs: Thaler nur Reichsbankthaler in Silber zahlte, wodurch er um drei Achtel gekürzt ward, daß man Staatsverbindlichkeiten immer noch in Papier erfüllte, während dieses schon längst seinen gezwungenen Cours in den Herzogthümern verloren hatte, war wohl nicht zu billigen. Forderungen, wo kein allgemeines Gesetz spricht, oder wo es wohl gar ausdrücklich widerspricht, stehen nur zwei Schritte von der verderblichsten aller Arten der Besteuerung, wie sie David Hume nennt, von der offenbaren Plünderung. Doch auch von Uebeln der Art, von Krieg und Plünderung, war dem Schleswig-Holsteiner noch in demselben wichtigen Jahre 1813 die Erfahrung vorbehalten.

Bährend diese inneren Umwälzungen die Gemüther beschäftigten, waren die Augen Aller noch gespannter auf bie äußere Lage des Baterlandes und die großen Beltbegebenheiten gerichtet. Im Winter 1812 bis 13 saben wir, burch einen plötlichen Umschwung der Dinge, Napoleons siegreiche Laufbahn in Rufland wunderbar gehemmt, und die Bölker Europas begannen sich zur hoffnung froher Tage zu erheben. Wen hatte diese schone Aussicht inniger erquicken fonnen, als die Bewohner der Bergogthumer, denen, daß fie Deutsche seien, durch die lange Entbehrung dieses Namens nur um so schmerglicher sich einprägte, die sogar von der Gemeinschaft Deutschlands, seiner Güter, seiner Literatur, durch die Besitnahme der Sansestädte von Seiten Frankreichs abgeschnitten waren! Was Wunder, daß die Stärke der Bolksthümlichkeit hier über politische Rücksichten siegte; daß ber Preußen unsterblicher helbenmuth von den Schleswig-Holfteinern mit Begeisterung gefeiert ward! Freilich ward diese Hoffnung, dieser freudige Zuruf ungern von den Obern vernommen, freilich erschollen Warnungsftimmen von Ropenhagen, "man wolle von dem deutschen Sinne nichts wiffen" benn allerdings widerstritt diese schöne Regung dem seit lange gehegten Blane, die Berzogthumer zu danifiren, durch-Manche bänische Schriftsteller haben ichon oft gepredigt, aus. bie beutsche Sprache muffe in ben beutschen Provinzen

aufhören, und ein starker Anfang ist würklich durch die Berordnung gemacht, welche jedem Schleswig-Holfteiner, Der ein Amt sucht, die Renntniß der dänischen Sprache auflegt. Eine Bereinigung der Schleswig-Holfteinischen Canglei mit der Dänischen ist schon lange im Werke gewesen und wenn nicht jest durch eine That der Gerechtigkeit Holftein in seine Rechte als deutsches Reichsland wiederhergestellt wird, fo ist wohl keine Frage über das Schicksal, welches den Herzog= thümern in dieser Rücksicht bevorsteht. Das seit Jahren projectirte allgemeine Gesethuch wird doch am Ende fertig werden und mit ihm verliert der Schleswig-Holfteiner deutsches Befet, beutsche Sitte und Gigenthumlichkeit. Die Folge wird wahrscheinlich sein, daß die Bildungsanstalt der deutschen Jugend, die Universität Riel, aufgehoben wird und die Bergogthümer sich genöthigt sehen ihre Studirenden auf zwei Jahre nach Ropenhagen zu schicken. Wir geben hier keine leere Traume, sondern die Befürchtungen vieler Solfteiner und die voreilig geäußerten Hoffnungen mancher zu leidenschaftlichen Dänen. Solche Plane konnten nur denkbar werden durch den tiefen Verfall des deutschen Volkes und feines Bundes, fie finden in dem Beftreben, aus dem danischen Reiche so viel als möglich ein Ganzes zu bilden, ihre Entschuldigung. Aber nichts hiervon kommt dem Aberwiße bes banischen Schriftstellers zu Statten, welcher noch im Jahre 1813, als gang Europa staunend auf die Deutschen ichaute, in einer politischen Barteischrift fagt: Die Solfteiner waren verständig genug, um lieber Etwas fein zu wollen, nämlich Dänen, als Varnichts, nämlich Deutsche. Derfelbe nennt Holstein einen geringfügigen Theil (une mince partie) von Dänemark.

Während sich auf dem Schauplatze der Europäischen Weltbegebenheiten in raschem Fortschritt Alles umgestaltete, blieb das dänische Cabinet dem Bündnisse mit Frankreich lange standhaft getreu. Als es sich nachgehends, unter dem Beifallsrusen seines ganzen Volks, den Verbündeten näherte, Frieden bietend, doch Ersat für Kriegsschäden und die Flotte,

von England, begehrend, waren die Bündniffe ichon geschmiedet, welche bas Reich vor nur wenig Wochen an ben Rand des politischen Untergangs brachten. Durch die Befanntmachung ber Tractaten, welche ganz Norwegen von Dänemark loszureißen drohten, ward der Ropenhagener Sof in Alliang mit Frankreich gurudgeschleubert. — Sei es! Bierhundertjährige Rechte zu vertheidigen magt man wohl fein Blut und auch in diefer allverhaßten Genoffenschaft hätten Entschlossenheit und Tapferkeit herrlich glänzen und beffere Bahnen fich eröffnen mogen. Der Rrieg in Deutschland entschied von nun an über Danemarks Wohl und Webe. Es scheint unzweifelhaft, daß wenn man den Rern bes bänischen Beeres, wenn man funfzigtausend Mann zu rechter Reit zu dem Corps des Davoust hatte stoßen laffen, Berlin gefährlich bedroht worden ware und die Leipziger Schlacht, wenn es ja zu ihr gekommen, niemals einen für den Usurpator so verberblichen Ausgang genommen haben murde. Von dem Allen ift nichts geschehen, wofür wir zwar als Deutsche dem Himmel danken, aber dennoch wird es von Danen und Holfteinern mit Recht beflagt, daß die Rrafte bes bravften Beeres durch eine traurige Berwickelung fo gang ungenütt geblieben find. Die Folgen ber getroffenen Maak: regeln, welche um Alles zu beden, Alles in Gefahr brachten, find bekannt. Die Schlacht von Leipzig ward gekampft und durch einen einmonatlichen Rrieg, durch zwei Gefechte ift die alte Norwegische Krone von des Königs Saupt geriffen worden.

In diesen wenigen Wochen haben die Bewohner der Herzogthümer das Herbeste ersahren. Nicht daß die große dänische Armee, über deren Unterhaltung das Reich verarmt ist, jetzt, da es Alles gilt, nirgend in ihrer Größe erschien, und gar keinen Schutz gewährte; nicht daß dieses schöne Land für ein weit entlegenes Interesse der Schauplatz bes verwüstenden Krieges wurde und den Rest seines Wohlstandes einbüste; sondern daß cs der Schauplatz eines Krieges ward, in dem Deutsche sich mit Deutschen, in dem Holsteiner

sich mit ihren nächsten Nachbarn, die sie als alte Blutsverwandte und Freunde zu betrachten gewohnt waren, im
Streite messen mußten. Dieser wahrhaft bürgerliche Krieg
hat einen tiesen Eindruck in den Gemüthern der Nachbarstämme zurückgelassen und viele gegenseitige Erbitterung beim
gemeinen Volk. Die Klügeren erkannten in diesen Borgängen nur den schrecklichen Verfall der Zeit. Selbst in
biesen traurigen Tagen haben sich manche wohlgesinnte, ihr
Baterland und ihre Ehre liebende Männer aus SchleswigHolstein, Mecklenburg, Pommern, den Hanseltädten, die
Hände gereicht und über ihre künstigen gemeinsamen Hoffnungen vertrauliche Worte mit einander gewechselt.

Alle Deutsche sind einander blutsverwandt; aber diese Berwandtschaft hat ihre verschiedenen Grade und Abstufungen, welche nicht übersprungen werden durfen. Jedwedes große Bolt hat seine Stämme, die fich wieder in Sauptstämme oder Bölkerschaften vereinfachen, so auch das deutsche, und die uralte Eintheilung unseres Baterlandes, in vier Bölkerschaften ober Herzogthumer dieffeits des Rheins, Sachsen, Franken, Schwaben und Bapern beruht auf einem auten und wahrhaftigem Grunde. Bielleicht auch lebt sie im Besentlichen jest wieder auf. Denn wenn es mahr ift, was verlautet, es sei im Werk, den deutschen Landsturm fünftighin nicht nach den mehr zufälligen politischen Grenzen. sondern nach den natürlichen, zu organisiren, so führt biefes von selbst auf eine zwedmäßige Rreiseintheilung von Deutschland, und auf die Bolferschaften, gurud. Gin vortrefflicher Bedanke! Denn je gewisser Deutschland wesentlich ein Bundesstaat ift, um so nöthiger wird es den Sinn des Eingebornen über die Grenzen seiner besondern Landes: herrschaft zu erweitern, zu gemeinsamen Waffenübungen bie Stämme jeder Bölkerschaft jusammenzuführen, damit burch ein erhöhtes Selbstgefühl ber Bolkscharakter allmählig zu einem Gefühl für das Bange diefer redlichen Reichsgenoffenichaft gesteigert werde.

Der ganze Norden von Deutschland gehört dem weit-

verbreiteten Stamme der Sachsen an, die sich aber wiederum in Nieder- und Obersachsen theilen, und zwar so entschieden, baß der Obersachse sich in Landesart und Sitte von feinem niederfächsischen Stammverwandten fast noch mehr unterscheidet, als von dem Franken; woran wahrscheinlich die Dazwischenkunft bes Thuringischen Stammes Urfache ift. Die Riedersachsen aber erfreuen sich mancher schönen Gigenthümlichkeit in Sprache und Gesetgebung. Das fruchtbare afferbauende Ruftenland, welches die Oftfee von deutscher Seite umtrangt, Schleswig-Bolftein, Mecklenburg, Bommern, ift die eigentliche Beimath der niederdeutschen Mundart, welche tiefer in Deutschland hinein schon in das Hochdeutsche übergeht. Lebt sie jett gleich hauptsächlich nur im Munde des gemeinen Bürgers und Landmanns mehr, so ift fie boch zugleich die erfte Sprachform der Kinder jedes Standes und macht erst allmählig dem Hochdeutschen Plat, kehrt auch oftmals bei vertraulichen Mittheilungen gurud und erinnert eindringlich an eine nähere Stammverwandtichaft. Bor ber Lutherischen Rirchenverbefferung mar fie hier die gang allgemeine und die Schrift-Sprache; in ihr find alle alten Statuten und Privilegien, in ihr vornehmlich das alte Lübische Recht abgefaßt, welches noch in diesem Augenblick in den hauptfächlichsten Städten diefer Lande in voller Rraft steht; ja im Schleswigschen, wo fonst ber guten Recht gilt, erfreuen fich die Städte Tondern und Burg (lettere auf ber Insel Jehmarn) durch ausdrückliche Begnadigung bes Lübschen Gesetzes. Denn diese Satzung ift der ftädtischen Freiheit und dem Sandel gang besonders gunftig; fie mar bie Grundlage der alten Sanfa, deren Sauptfit eben Lübed wurde, und mit beren für den Norden von Deutschland so wohlthätigen Gedeihen fie fich immer selbständiger entwickelte und fortbildete. Daher geschah es, bag wenn bie andern Sachsen-Rechte und Beliebungen sich allmählig vor ber Rraft des Justinianeischen Rechts verdunkelten, oder mindeftens ihren Zusammenhang verloren und in bloße örtliche Gewohnheiten versteinerten, dieses Lübische Recht, durch die Araft ber Bürger geftütt, in Saft und Blut ber Städte überging.

Die Erzeugnisse des Ackerbaues und der Biehzucht machen die gemeinsame Grundlage des Wohlstandes dieser Oftseeischen Landschaften und geben einen reichlichen Ueberjchuß für die Ausfuhr. Diefe Grundlage ift mahrhaft ungerftörbar, wenn nicht eine heillose Staatsverwaltung die Bulsadern des innern Berkehrs durchschneidet. Länder arm an Manufacturen find, diese alte Rlage gründet sich auf dem Vorurtheile, daß jedwedes Land Alles in sich felber besiten muffe und fonne, bamit nur eines, bes andern gar nicht bedürftig, fich in sich selbst verhärte. In ackerbauenben Ländern werden Manufacturen fich felten oder doch spät erheben. Selbst Hamburg ward nur Manufacturstadt dadurch daß es eine der erften Sandelsstädte der Welt war. früheren Jahrhunderten war Hamburgs Verkehr von der einfachsten Art; und hiezu wird es vor der hand vielleicht wieder zurücktehren muffen, weil seine Manufacturen gefallen find, fein Capitalvermögen eingeschmolzen ift und die treffliche altberühmte Stadt in mancher Rücksicht wieder von vorne beginnen muß.

Es steht dahin, was in Zukunft überhaupt unter der Reichsfreiheit einiger besonders ehrwürdiger Städte zu verstehen sein werde. Immer aber muß der Freund des Vaterlandes wünschen, daß grade für diese Städte des Gemeinschaftlichen recht Vieles sei, damit sie in ihrer ganzen Versassung, in ihren Handels: Unternehmungen daran gedenken, daß sie dem Ganzen, nicht sich selber alle ihre Wohlfarth verdanken. Bleibe dem Handel zu allen Zeiten seine Ehre; er bereichert des Menschen bedürfnisvolles Leben und verbindet es zu einem nütlichen Wetteiser. Aber der Handel allein bildet keinen Staat zu ehrenwerthem Ansehn. Das Gefühl sür allgemeiner Volksthümlichkeit muß noch anders woher gekräftigt werden. Der Hamburger und Lübecker bewahre einen Theil seiner streitbaren Jugend zum Schutz der fruchtbaren Oftseesischen Fluren, welche seinem Handel Gedeihen geben und er

wird, daß er ein Theil des Ganzen sei, zu rechter Zeit empfinden. Die Paniere der Hamburger, Lübecker, Holsteiner, Lauenburger, Mecklenburger, der nicht Preußischen Pommern, müssen in Zukunft nur vereinigt gesehen werden, und nie sei es vergessen, daß sie einander natürlich verwandt sind, wie getrennt auch, den Regierungen nach, ihre Lande sein und bleiben mögen.

Diese höchst wünschenswerthe Unnaherung fann auch noch auf andere Beise befördert werden. Seit Sahren schleppen in diesen Landen brei Universitäten, von ihrem alten Ruhm herabgefunken, ein kummerliches Dafein, Roftock, Riel, Greifsmalbe; jebe für bas eigene Land taum genugend, für bas Bange des Deutschen Bolkes ohne bedeutenden geistigen Dem Universitätszwange allein verdanken fie ihre Erhaltung. Alle drei vereinigt zur Gesammtuniversität, wie in Obersachsen Jena den sächsischen Berzogen ist, werden eine trefflich botirte, wohlbesetzte, zahlreich besuchte Lehranstalt für bie niederfächsische Jugend bilben. Diese Anstalt wird einen größeren Beift annehmen, als die kleinen provinciellen, und das kalte Treiben in der Wissenschaft neu beleben, sie wird einen Mittelpunkt für diese Länder bilden und fich angelegen fein laffen bem gemeinsamen beutschen Baterlande ben Boll ber Dankbarkeit auch dadurch abzutragen, daß sie die Ausbeute der fandinavischen Wiffenschaft und Kunft, deren Erzeugniffe ihr am nächsten stehen, sich zu eigen mache und auf den inländischen Boden verpflanze. Denn Deutschland ift nun einmal der große Behälter, worin der geiftige Ertrag ber verschiedenen Europäischen Bölkerschaften zusammenfließen muß, wie alles Beader des menschlichen Körpers feinen beilsamen Saft zum Bergen schickt, das ihn veredelt wieder gurück giebt.

Genüge dieses, was in allgemeiner Beziehung hier nichr angedeutet, als ausgesprochen werden konnte. Ueber die besondere Lage der Herzogthümer Schleswig und Holstein aber können wir folgende Bemerkungen und Wünsche nicht unterdrücken.

Schleswig, wiewohl mehrentheils von Deutschredenden bewohnt, ift fein deutsches Reichsland, sondern ohne Streit dänischen Oberherrschaft alleinig unterworfen. eben so gewiß steht es von Altersher in einer Union mit Holstein, die unzählige Mahle von den Königen anerkannt ift. Es hat ein Recht auf dieselbe Verfassung, dieselben Freiheiten. Auch hat es das dänische Ronigsgesetz niemals anerkannt und könnte nur durch offenbare Beeinträchtigung ber Unumschränktheit unterworfen werden. Bieles wird für die Aukunft dieses Landes davon abhängen, ob Danemark wieder in den Besitz von Norwegen kommt oder nicht. Benn nicht, so ist Dänemark ohnehin ein natürlicher Bundesgenosse des Deutschen Reiches und kann kaum ein mit demselben streitendes Interesse haben. Würde ferner, wie nicht unwahrscheinlich, eine angemessene Entschädigung für biefe Macht in Deutschland ausgemittelt, so ware wohl die Bedingung nicht unbillig, und gewiß wohlthätig für das Ganze, daß nun auch Schleswig in den deutschen Reichsverband einträte.

Was Holftein betrifft, so ist dieses Herzogthum, von Altersher, ein deutsches Reichsland; und so wenig die Ginverleibung deffelben von Seiten Danemarks unter den obwaltenden Umftänden zu tadeln war, so wenig kann es, durch die Einverleibung, seiner Unsprüche auf den wieder erstehenden deutschen Berein verluftig gehen. In einer ähnlichen Reit der Anarchie und allgemeinen Gährung in Deutschland brachte König Waldemar der Zweite, zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, Holftein an sich und behandelte es durchaus als dänische Proving; aber eben so schnell verlor er es, als das Reich wieder etwas zu Kräften kam; niemals auch haben Waldemars Nachfolger auf den kurzen Besitz rechtliche Unsprüche gegründet. Freilich hatte dieses und vieles Andere nie geschehen können ohne das bedenkliche und verwirrende Verhältniß, daß große Stude Deutschlands auswärtigen Fürsten angehören. Man kann sich nicht verhehlen, daß, wenn es richtig ift Bufünftiges nach Bergangenem zu bestimmen, dieser Uebelstand dem deutschen Bunde noch immer sehr gefährlich zu werden droht. Der ächte Freund des Vaterlandes Jahn spricht in seinem Deutschen Bolksthum iherüber mit sehr starken Worten. "Die sremden Nebenländer in Deutschland waren Einschnitte und offenbleibende Wunden im alten Reichskörper. Schwebisch, die der Inhaber beliebig öffnen und der rechtmäßige Hausherr nicht verschließen, nicht verriegeln konnte. Hannover bei England ist für Deutschland zuletzt nichts mehr gewesen, als das Hauptboot, womit das große Meergebäude ans seste Land rudert, seine Landungsbrücke, sein Werbeplatz, und der Zankapfel unter die zuschlagenden Mächte Europas geworsen, um die besondern Fehden des Inselreichs zu einem Weltkrieg zu verwirren".

Nichts befto weniger können feste und rechtsbeständige Berhältniffe nicht so geradezu nach allgemeinen Bunichen behandelt werden, und es bleibt die hoffnung übrig, es konne ein fest gegründeter Bolkscharafter über vieles widerstrebende ben Sieg bavontragen und wohl auch jest noch wie vor Alters, mas dem deutschen Reichsförper an Gediegenheit abgeht, durch die Rraft der Gesinnung ersett werden. Bielleicht gar ließe fich vermuthen, es könnten biese fremdartigen Einmischungen die Beranlaffung zu einem acht-europaischen Berein geben, ber, befreit von einer zu ftarren und engbrüftigen Nationalität, auf ber gegenseitigen Achtung und Anerkennung fich gründete. Doch das Besondere biefer Berhältnisse entzieht sich durchaus der bloß theoretischen Benrtheilung und fällt lediglich der ausübenden Staatsfunft und Staatsmacht anheim. So viel aber ift klar, daß, wenn es fortan deutsche Länder unter auswärtigen Fürsten geben foll, die deutsche Berfassung benselben vorzugsweise gefichert werben muffe.

<sup>[1)</sup> In ber mir vorliegenden neuen unveränderten Ausgabe, bie in Leipzig 1817 erichien, Scite XIV.]

Die Brufung bes urfundlichen Rechts ber Solfteiner, die Bestätigung ihrer ständischen Freiheiten, in sofern sie dem Geift der Zeit gemäß befunden werden, ift feine bloß provincielle Angelegenheit, nein eine allgemeine ber ganzen deutschen Genoffenschaft. Wenn der deutsche Unterthan auch fortan für einseitige Kriege Danemarts sein Bermogen und die Blüte seiner Bevolkerung opfern foll, fo ift er nur bem Namen nach ein Deutscher und es ist widersinnig ihn undeutscher Gesinnungen zu verklagen. Derselbe Kall ift es mit der Gesetzgebung und Besteuerung. So lange Diese beiden Angeln des Wohls der Staatsbürger in ganz willführlich schaltenden Händen bleiben, so lange das Herzogthum fein Befet aus Danemark empfängt, fein meiftes Belb nach Dänemark schicken muß, von jeder inneren Beränderung im Königreich die Würkung fühlt, so lange ist es Proving von Dänemark. Wenn dem Holfteiner, welcher tief beklagt, daß ihm sein unverschuldetes Schicksal keinen Untheil am Freiheitsfampfe vergönnte, die Theilnahme am Blück der Deutschen vergönnt ift, so wird fein Bergog ber Rönig von Danemart, fortan in Holftein nur Bergog fein und heißen. Er wird Die ständischen Rechte der Bralaten, Ritterschaft und Städte anerkennen, ihre gesetmäßigen Landtage nicht hindern, den Städten nahmentlich ihre Municipalrechte geftatten, dem edlen Bauernstamm der Dithmarsen seine durch das Blut io vieler Porfahren erworbenen Landrechte. Der deutsche Unterthan wird fortan seine wehrhafte Bevölkerung in keine andere Rriege aussenden, als die Danemark gemeinsam mit bem beutschen Reiche führt, ober als Contingent in einfache Reichstriege: es ware benn daß für Sold fich Freiwillige in des Rönigs Dienst stellten. Auf keinen Kall durfen die beutschen Truppen unter banische Regimenter gestellt werden, ober anderen als deutschen Chefs gehorchen. So wird auch fein Dane ohne Bewilligung ber Stände ein Amt im Bergogthum erhalten können. Die ordentlichen Steuern fowohl, ale außerordentliche Bewilligungen haben ohne Beistimmung ber Stände über ihren Betrag und bie Art ihrer

Erhebung keine gesetliche Kraft. Ingleichen wird keine Veränderung im Geld- und Münz-Wesen ohne Zuthun der Stände vorgenommen. Die erste richterliche Gewalt hat im Herzogthum selber ihren Sit; von ihr gilt keine Appellation, außer an das in Deutschland höchstwahrscheinlich zu errichtende allgemeine Reichsgericht, oder etwa ein besonderes niedersächsisches Kreisgericht. Dieses Rechtes der Appellation nach Deutschland ist auch Holstein niemals durch ein unbedingtes kaiserliches privilegium de non appellando versluftig gegangen; wohl aber ward es ihm durch bedingte Privilegien und durch die ganze Zeit- und Geld- verschwendende Beschaffenheit der früheren Reichsgerichte saft nutslos.

Alle diese hier kurz hingestellten Satungen sind der strengsten Wahrheit nach in den alten Schleswig-Holsteinischen Privilegien schon enthalten, aber mehr entwickelt und jedesmahl in Bezug auf beide, unzertrennlich in ihrer Versassung verbundenen, Herzogthümer. Wir begnügen uns hier, statt vollständiger und vielsacher Belege, die gegeben werden könnten, nur einige Bruchstücke aus der Confirmation der Privilegien, welche König Friedrich I. im Jahre 1524 erließ, herzusetzen und um mehrerer Beglaubigung Willen in der plattdeutschen Ursprache, mit beigefügter hochdeutscher Ueberzsetzung, wie sie die verdienten und höchst zuverlässigen Herzusgeber des Urkundenbuches liefern.

Privilegien ber Schle mig Dolfteinischen Ritterschaft, von den in der Privilegienlade befindlichen Originalien genau abgeschrieben und mit denselben verglichen, auch demnächst zum Druck befördert von F. E. Jensen und D. H. Gegewisch. Riel 1797. 4. S. 144 ff.

### Original.

Dat prelathen und Abell In den vorbenomeden Furstendome scholen bauen recht und rechts irbedinge upp de gemeinen Manfichupp Brelathen, Rebe man und Stede dorch de Fursten, edder ere bevelhebbere

#### Heberfetung.

Pralaten und Abel in ben vorbenannten Fürstenthumern follen über Recht und Rechtsberufung auf die gemeine Mannichaft, Pralaten, Rathmanner und Städte durch die Fürsten oder ihre Befehlshaber nicht

nicht vorweldiget auerfallen ebber vor unrechtet werden, Ande wowol dat Furstendoem Sleßwigk, van dem Ryke tho Dennemarde tho lene geyth, scholen doch de Inwoner buthen landes nicht appelleren mogen sunder vor vns vnßen prelathen, reden und Ridderschupp der Furstendome Sleßwigk und Holsten, sid In rechte entscheden lathen, Men schall od In den vordenomeden vnßen Furstendomen, nehne Adsibe Tollen edder besweringe effte Jenige vnplicht, den prelaten Ridderschupp Mannschupp offte Steden, vnde allen Ingesetenen vpleggen, bauen fulbordt der gemeynen Manschupp. Ein Islick Prelate effte eddelmann schal van den Jennen, dat he to spner koden bederueth, vnd van spner varne haue und buwhaue od andern spnen Kornen Renthen, nicht tollen.

De Inwoner unde Ingesethen der vorschreuen Furstendome Sleswigk und Holsten, he so geistlick edder wertlick, scholen nicht plichtich son buthen den gesechten Furstendomen tho denende edder tho volgende offte hulpe tho donde, men vormogen se denn dar tho mit kolde, Nemande scholen By vih deßen vorgeschreuen landen, yn haken dede lyss er und gudt belangen, vor uns buthen den Furstendomen tho Rechte laden, Men ehn Isslick schal syn recht, bynnen landes koken, vor uns unde desser lande prelathen, Rede und män Schall och dorgh nepne denssche edder uth hehmessch gerichtet werden, Dessen landen vorbenometh lauen By na alleme voseme vormoge holden an guden frede, unde dat se bliven, ewich

vergewaltigt, überfallen ober beeinträchtigt werden. Und wiewohl bas Fürstenthum Schleswig von dem Reich Dänemart zu Lehn geht, sollen boch die Einwohner außer Landes nicht appelliren migen, sondern vor uns, unsern Prälaten, Räthen und Ritterschaft der Fürstenthümer Schleswig und Holstein ihre Rechtssachen entscheiden lassen. Man soll auch in den vorbenannten unsern Fürstenthümern keine Accise, Zoll oder Beschwerde, oder einige Unpslicht (b. h. außerordentliche Abgabe) den Prälaten, Ritterschaft, Mannschaft oder Städten und allen Eingesessen aussegen, ohne Zustimmung der gemeinen Mannschaft. Ein jeder Prälat oder Ebelmann soll von demjenigen, was er zu seiner Rüche bedarf, und von seiner sahrenden Habe und Bauhabe, auch andern seinen Korn-Einfünsten nicht zollen.

Die Einwohner und Eingeseffenen der vorbeschriebenen Fürstenthumer Schleswig und Holftein, er sei geistlich oder weltlich sollen nicht schuldig sein, außer den besagten Fürstenthumern zu dienen, oder zu solgen oder Hüffe zu leisten, man vermöge sie dann dazu durch Sold. Niemanden sollen wir aus diesen vorbeschriebenen Landen in Sachen, die Leib, Ehre und Gut betreffen, vor uns außer den Fürstenthumern vor Gericht laden, sondern ein jeglicher soll sein Recht binnen Landes suchen, vor uns und dieser Lande Prälaten, Rathen und Mannern, soll auch durch keine Dänische oder Auswärtige gerichtet werden. Diesen

thosamende vngedelet dar umme schall nehmant senden, den andern, Men eyn Jslick schal sick nogen lathen in rechte. vppe dat hodan vrede, des tho beth geholden werde, Scholen wy vnd willen vuße Umptmahnne alße Drosthen Marschalcke Schencken Kokenmeister Vogede, vnd der geliken, hebben ahn dessen landen, Inwoner desser lanth vnde oer vnße Slothe Borge vnd lene darsuluest don vnd anders nemande wertliken luden, bede van dem adell bynnen landes gebaren synt, Men schall och twye des Jares gemehne landtdage vorschriuen, Uchtedage na Passchen Indens furstendome Sleßwigt bynnen Flensborch, vnd Uchtedage na Wichaelis Im deme Furstendome tho Holsten, bynnen dem Kyle, vnd alhdar alle und Islike hake vorhoren vnd mit rechte scheiden, — — —

— — Wh scholen und willen od In den Furstendomen Sleswigk Holften Stormarnn, nene ander munthe ansetten, Men alse tho lubede und hamborch genge und geue ps —

vorbenannten Landen geloben wir, (sie) nach allem unserm Bermögen in gutem Frieden zu erhalten und daß sie ewig zusammen ungetheilt bleiben, darum soll Niemand den andern befehden, sondern ein jeder soll sich am Recht genügen lassen, auf daß sothaner Frieden besto bester erhalten werde. Wir sollen und wollen unser Amtmänner, als Drosten, Marschälle, Schenken, Küchenmeister, Bögte und dergleichen in diesen Landen haben aus den Einwohnern dieser Lande und über unsere Schlösser, Burge und Lehne deselbst setzen, und anders keine weltliche Leute, (als)die vom Abel binnen Landes gebohren sind. Man soll auch jährlich zweh gemeine Landtäge ausschreiben acht Tage nach Oftern im Fürstenthum Schleswig binnen Flensburg, und acht Tage nach Michaelis im Fürstenthum Holstein binnen Kiel, und allda alle und jede Sachen verhören und rechtlich entscheiden — — — —

— — (S. 148. f.) Wir sollen und wollen auch in ben Fürstenthumern Schleswig, Holstein, Stormarn feine andere Munge anordnen, benn als zu Lübed und Hamburg gang und gabe ift. —

Also von keiner neuen, nur von einer erneuerten Ordnung der Dinge ist hier die Rede und von einer, die ja führwahr die rechten Grundsätze aller bürgerlichen und würdigen Freiheit enthält, gleich entsernt von Ausgesassenheit und niederschlagender Knechtschaft. Was auch die Zeit hier und dort hinwegnimmt, das Allgemeine des urkundlichen Rechts wird wohl immer den sichersten Weg zum Heile der Völker zeigen.

Der Verfasser legt hier die Feber nieder, welche er, nicht unbewußt des Mislichen solcher Unternehmungen, er= griffen hat. Er hat als Einzelner unverholen nach feinem besten Wissen gesprochen und sieht nun, anderer Berhältniffe ju geschweigen, in ben Berzogthumern selber zwei nicht kleine Bartheien sich gegenüber. Die eine halt es unerlaubt, Beschwerden der Unterthanen öffentlich aufzudeden, ermahnt zu tragen und die Abstellung der Vorsehung und den Umständen anheim zu ftellen. Den Unhängern diefer faulen Tugend ließe fich mit Neders Worten erwidern: "Ein grausames Mitleid verbirgt die eiternde Bunde, die sich immer tiefer einfrifit, aber eine wohlthätige Graufamteit öffnet fie". Die andre Parthei halt ichon Alles für verloren und giebt in ber hoffnungevollften Zeit alle Soffnung auf Befferung bes eigenen Zustandes auf. Sie gefällt sich in dem wüsten Murren der Menge, welches wie ein heimliches Gift durch alle Stände schleicht, und versündigt fich täglich an dem Herzen des Kürsten, an dem ehrenwerthen Sinne der Schleswig-Holfteiner, durch eine gründliche Berzweiflung. Der Ruftand wurde allerdings verzweifelt fein, wenn diese Ansicht die allgemeine märe.

Möge boch Dänemark, welches in den Erschütterungen bes sich wiedergebärenden Europa seinen ächten Königsstamm, ein Großes, behauptet hat, von den Gefahren der Zeit glücklich genesen! Niemand wünscht dies inniger, als wem das heil der deutschen Unterthanen am Herzen liegt. Möge König Friedrich der Sechste seinen Deutschen, die ihm ihre Treue willig verpfändet haben, die alte Huld gnädiglich gewähren! Sie gedenken dankbar manches glücklichen Jahres, welches sie unter dänischer Herrschaft durchlebten. Nur Deutsche wünschen sie zu sein; denn so ist ihr Charakter, ihre unsreiwillige Bestimmung. Keine weite Käume sondern sie von ihren Landsleuten, wie die fern in Siedenbürgen wohnenden Sachsen; kein Strom, keine Bergkette, nur die unnatürlichste Trennung scheidet sie von ihren Brüdern, die sie mit alter Liebe zu umfassen wünschen.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## **Bas**

# Gebiet des dänischen Rechtes

in

Schleswig-Holstein.

Von

Amtsrichter Mackeprang

Pas dänische Recht gilt in denjenigen Gebietstheilen der Provinz Schleswig-Holstein, welche bis zum Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 zum Königreich Dänemark gehörten, in soweit es nicht durch die spätere Gesetzgebung und speziell durch die Einverleibung in den preußischen Staat außer Kraft gesetzt worden ist.

Diese Landestheile, die vormals jütländischen Enklaven, liegen theils zerftreut unter den altschleswigschen Distrikten auf dem westlichen Theil des Festlandes zwischen der Wiedau und der Nordgrenze, theils auf den Inseln der Nordsee Romö, Sylt, Föhr und Amrum.

In administrativer Beziehung gehören sie zu den Kreisen Hadersleben und Tondern; die Jurisdiktion anlangend sind sie dem Landgerichte Flensburg unterstellt und vertheilen sich auf die Bezirke der Amtsgerichte Rödding, Tostlund, Lügumtloster, Tondern, Tinnum und Wyk.

Vor ihrer Einverleibung in den preußischen Staat gehörten sie:

- 1. jur Ripener Barde, beziehungsweise jum Birte Ribehuns.
- 2. bildeten fie die Lohharde mit den Birken Mögeltondern und Ballum, mahrend
- 3 der bänische Theil der Insel Föhr und die Insel Amrum die Landschaft Westerland-Föhr und das Birk Amrum ausmachten.

Ihre Entstehung verdanken sie der Uebertragung privatrechtlicher Verhältnisse auf das Staatsrecht.

Sie bildeten nämlich vormals zum Theil Beftandtheile

ber Taselgüter des Bischofs von Ripen oder Besitzungen des Ripener Domkapitels, welche, weil das Bisthum Ripen zum Königreich Dänemark gehörte, gleichfalls zu demselben gerechnet wurden. Die Lohharde, wozu auch das Gut Troiburg und die dänischen Bestandtheile der Inseln Romö und Sylt gehörten, und Westerland-Föhr nehst Amrum — vormals Lembecksche Besitzungen — wurden von der Königin Margarethe gekauft und um's Jahr 1400 dem Viborger Landgerichte unterstellt und dadurch mit Jütland verbunden.

Die privatrechtlichen Verhältnisse in diesen gemischten Distrikten sind noch heutigen Tages wesentlich dieselben wie im Königreich Dänemark. Es gilt für sie insbesondere das Gesethuch König Christian V. vom 5. April 1683 und die dänische Gesethung bis 1864.

Es bedarf somit keiner weiteren Ausführung, daß in ben vormals jütischen Enklaven Gesetz und Recht sich gang anders gestaltet haben als in ben altschleswisschen Landestheilen.

Bei der Eingliederung in den preußischen Staat ward hierauf nur in beschränktem Maße Rücksicht genommen. Durch die Ministerial-Verfügung vom 6. August 1867 wurde ihr Hauptbestandtheil, die Lohharde und die Birke Mögeltondern und Ballum in ihrem damaligen Bestande als "Amtsgericht Wiesdy" unverändert belassen, die übrigen Disstrikte aber wurden den Amtsgerichten der Belegenheit zusgetheilt. Doch schon die Verordnung betreffend die Vildung der Amtsgerichtsbezirke vom 5. Jusi 1879 vertheilte den Bestand des Amtsgerichts Wiesdy unter die Amtsgerichte Tondern, Lügumkloster und Tostlund.

Demnach bilbet das Gebiet des dänischen Rechtes keine jurisdiktionelle Einheit, wie es auch seiner geographischen Lage nach keinen geschlossenen Landkomplex darstellt. Nur die administrativen Einheiten, die Gemeinde List auf Sylt, die Gemeinden Goting, Borgsum, Withum, Hersum, Süderende, Dunsum, Oldsum-Alintum und Toftum auf Föhr, die Insel Amrum, die Gemeinde Kirkeby auf Romö, die Gemeinden Ballum, Wiesby, Mögeltondern, Sönderby

und Sübfeld auf bem Festlande (Amtsgericht Tondern) sind vollständig dänisch-rechtlich. Die übrigen dänisch-rechtlichen Bezirke find mit ben schleswigscherechtlichen Diftrikten zu Gemeinden vereinigt und zwar so, daß in den gemischten Gemeinden der Amtsgerichte Rödding und Toftlund die alt= schleswigschen, in benjenigen des Amtsgerichtes Lügumklofter die dänisch-rechtlichen Bestandtheile überwiegen. Im Amtsgerichte Tondern umfaßt das banische Recht den größeren Theil der Gemeinden Dahler, Ofterby, Gjerrup, Bonderby, Stoffebro, Ballehuus, Emmerleff und Rjaergaard, etwa bie Balfte der Gemeinden Guder-Seiersleff und Schads, und den fleineren Theil der Gemeinden Kongsmart und Jubre auf der Insel Romö, sowie der Gemeinden Soper, Ruttebull, Jerpftedt, Abel, Wennemos und Norder-Seiersleff. gehört von der Bemeinde Rieblum auf Fohr nur der Weftertheil dem dänischen Rechte an.

In diesen gemischten Gemeinden ift für jeden speziellen Fall sestzustellen, ob das dänische oder das schleswigsche Recht Anwendung sindet. Als Hülfsmittel für eine solche Untersuchung sindet in erster Linie das Schuld- und Pfandprotosoll Anwendung, welches, abgesehen von Westerland-Föhr und Amrum, für die vormals dänischen Enklaven gesondert nach Grundstücken geführt ward. Mit der Einführung des neuen Grundbuches tritt dieses Hülfsmittel naturgemäß zurück, so daß man, je länger je mehr, lediglich auf die Angaben der Interessenten angewiesen sein wird, die mit der Zeit immer mehr an Zuverlässigkeit einbüßen.

Es wird darum zum dringenden Bedürfniß das Gebiet des dänischen Rechtes festzustellen, was nur durch das Zurückgreisen auf die Verhältnisse vor 1864 geschehen kann, weil seitdem weder dieses Gebiet besonders vermessen, noch die auf demselben domizilirten Bewohner besonders gezählt worden sind.

Nachfolgende Uebersicht stützt sich in erster Reihe auf J. P. Trap, Statistik-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Kjöbenhavn 1860, 11. Heft, Seite 1004 ff.

Wo sich in Johannes v. Schröder: Topographie des Herzogthums Schleswig, Schleswig 1837 bemerkenswerthe Angaben finden, sind auch diese wiedergegeben, obwohl die dänischen Enklaven hier anscheinend nur beiläusig behandelt werden, wie sie denn auch in den Rahmen dieses Werkes nicht gehören. Wo die Angaben Beider wesentlich verschieden sind, wurden geeignete Ermittelungen veranlaßt und deren Resultat ausgenommen. Die kleineren Abweichungen dürsten sich aus den veränderten Zeitverhältnissen hinreichend erklären.

Die Angaben über Flächeninhalt nach dänischen Tonnen Landes und über die Bevölkerungszahl beruhen, soweit nicht ein Anderes bemerkt ift, auf Trap a. a. D. Seite 1006 und 1007. Zur Uebertragung der Größe des Areals auf das jett geltende Flächenmaß wird bemerkt, daß 102 dänische Tonnen Landes 103 altschleswigschen, sogenannten Steuertonnen, entsprechen, die Steuertonne zu 260 
Ruthen gerechnet.

Die Zahlen Traps gründen sich bezüglich des Flächeninhalts auf die für die dänischen Landestheile südlich der Königsau in den Jahren 1806—1822 vorgenommene Vermessung und auf deren Revision von 1842—1844, bezüglich der Einwohner auf die Volkszählung vom 1. Februar 1855. Soweit dies geschehen konnte, also in allen Fällen, wo das Gebiet des dänischen Rechtes einen ganzen Gemeindebezirk umfaßt, sind die Resultate der neuesten, von 1868—1876 stattgehabten Landesvermessung und die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 beigesügt.

Der Umstand, daß nach Trap und Schröber die Dörfer Rorder-Seiersleff und Wennemos vollständig zum Herzogthum Schleswig gehören, das Dorf Gallehuus dagegen völlig dänisch ist, während in den gleichnamigen Gemeindebezirken, in Norder-Seiersleff eine einzige Parzelle, in Wennemos die Krugstelle Abelgaard zum Gebiete des dänischen Rechtes und in Gallehuus die Kathe Nyvang zum altschleswisschen Gebiete gehört, wird sich daraus erklären, daß die neu eingerichteten Gemeindebezirke mit den früheren Ortschaften, beren Namen sie tragen, sich nicht überall in ihrem ganzen Umfange becken, wenigstens ist bies für Wennemos und Gallehnus nachweisbar.

Es find banisch-rechtlich:

- I. im Amtsgerichte Rödbing,
  - 1. im Gemeindebezirke Rödding nach Trap: 3 Hufen, 5 Häuslerstellen; nach Schröder: 2 Hufen, 1 Kathen-, 2 Instenstellen; Flächeninhalt: 278,7 dänische Tonnen Landes = 153,73,72 ha. Einwohner: 59.
  - 2. im Gemeinbebezirk Thiset, nach Trap: 3 Hufen, 5 Häusterstellen; nach Schröder: 3 Hufen, 1 Krugstelle und einige Kathen. Einwohner 42.
  - 3. im Gemeindebezirke Endrupskov, nach Trap: 1 Hufe, 1 Häuslerstelle; nach Schröder: 1 Hufe. Einwohner 15. Flächeninhalt zu 2 und 3: 291 bänische Tonnen Landes 160,52,22 ha.
  - 4. im Gemeindebegirt Fohl.

Die Angaben über Flächeninhalt sind bei Trap nach Kirchspielen zusammengestellt. Nach ihm waren dänisch im Kirchspiel Fohl in den Dörfern Ganderup und Ohekjär: 12 Hufen, 2 Häuslerstellen mit einem Flächeninhalt von 1612,2 dänische Tonnen Landes und 104 Einwohnern, im Kirchspiel Kalslund, in den Dörfern Hjortwatt und Villebölle: 10 Hufen, 4 Häuslerstellen, 1 Windmühle mit einem Flächeninhalt von 1169,4 dänische Tonnen Landes und 106 Einwohnern. Durch den Wiener Frieden wurden von den dänischen Bestandtheilen des Kirchspiels Fohl die in der nachherigen Gemeinde Ganderup, von denjenigen des Kirchspiels Kalslund die im Dorfe Hjortwatt abgetreten.

In der früheren Gemeinde Ganderup nach Mittheilung des Amtsrichters Lange in Rödding: 3 Hufen, Theile einer Parzellenstelle. Flächeninhalt etwa 256 –259 ha. fixirt auf 257,50 ha. — 466,9 dänische

Tonnen Landes. Die Bahl der Ginwohner burfte auf etwa 30 anzuschlagen fein.

Da nach Trap und Schröber im Dorfe Ganberup nur eine Hufe bänisch war, so wird die frühere Gemeinde Ganderup wahrscheinlich vor der Abtretung zu Ohekjär gerechnete dänisch-rechtliche Grundstücke mit umfassen.

5. im Gemeindebezirk Hjortwatt: im Dorfe Hjortwatt, welches von Trap zum Kirchspiele Kalslund gerechnet wird; nach Trap: 3 Hufen, 2 Häuslerstellen, Einswohner 47; nach Schröber: 4 Halbhusen, 1 Instenstelle; nach Lange: 3 Husen; Flächeninhalt nach Lange etwa 320 ha. = 580 bänische Tonnen Landes; im Dorfe Süber-Olling, welches von Trap zum Kirchspiele Hügum gezählt wird; nach Trap: 1 Huse, 3 Häuslerstellen. Sinwohnerzahl 24; nach Schröber ist der Hof Olling (Süder Olling) bänisch; nach Lange:

Art. 5 von Hjortwatt (Knorburg) mit 80, 38, 15 ha. Art. 11 " " 21, 59, 47 " Art. 21 " 14, 74, 81 "

- 6. im Gemeindebezirk Hügum im Dorfe Bröstrup; nach Trap: 1 Häuslerstelle; nach Schröber: 1 Instenstelle. Einwohner 4.
- 7. im Gemeindebezirk Febstedt: nach Trap: 2 Hufen; nach Schröder: 2 Hufen, genannt Fedstedttoft. Einwohner 12. Flächeninhalt zu 6 und 7 einschließlich der von Trap zum Kirchspiel Hügum gerechneten dänisch-rechtlichen Bestandtheile von Süder Olling 344,6 dänische Tonnen Landes = 190,08,90 ha.
- 8. im Gemeindebezirk Lintrup; nach Trap: 1 Hufe, 3 häuslerstellen; nach Schröder: 1 Halbhufe. Ginwohner 21.
- 9. im Gemeindebezirk Dover; nach Trap: 1 Hufe; nach

- Schröber: 1 Vollhufe. Einwohner 7. Flächeninhalt zu 8 und 9: 185,6 dänische Tonnen Landes = 102, 38,11 ha.
- 10. im Gemeinbebezirk Hierting; nach Trap: 2 Hufen, 12 Häuslerstellen; nach Schröber: 2 Hufen, 4 Instenstellen. Flächeninhalt 310,6 bänische Tonnen Landes = 171,33,38 ha. Einwohner 88.
- 11. im Gemeinbebezirk Schottburg; nach Trap: 16 Hufen, 47 Häuslerstellen, 1 Windmühle; nach Schröder ist der dritte Theil des Dorfes Stodborg dänisch. Flächeninhalt 1299,6 dänische Tonnen Landes = 718,88,85 ha. Das dänische Recht umfaßt demnach im Amtsgerichtsbezirke Rödding an Flächeninhalt 3757 dänische Tonnen Landes = 2072,45,18 ha = 20,7245 | km. Einwohner 752.

#### II. im Umtsgerichte Toftlund:

- 1. im Gemeindebezirke Toftlund; nach Trap: 2 Hufen, 4 Häuslerstellen, 1 Krugstelle, 1 Windmühle; nach Schröber: 2 Hufen. Flächeninhalt 363,6 bänische Tonnen Landes = 200,56,98 ha. Einwohner 58.
- 2. im Gemeindebezirke Hoirup II; nach Trap: 3 Hufen, 4 Häusterstellen; nach Schröder: einige Stellen im Kirchdorfe Hoirup. Einwohner 42.
- 3. im Gemeinbebezirke Arnum; nach Trap: 2 Hufen, 7 Häusterstellen; nach Schröder: einige Stellen im Dorfe Arnum. Einwohner 59. Flächeninhalt zu 2 und 3: 721,9 bänische Tonnen Landes = 398, 21,62 ha.
- 4. im Gemeindebezirke Wodder; nach Trap: 2 Hufen; nach Schröber; 2 Hufen. Ginwohner 15.
- 5. im Gemeindebezirke Birkeleff; nach Trap: 2 Häuslersstellen; nach Schröder: 1 Hufe, 2 Kathenstellen; nach Mittheilung des Umtsgerichtssekretairs Beck in Toftlund: 1 Hufe, 3 "Festeloose". Einwohner 8. Flächeninhalt zu 4 und 5: 276 dänische Tonnen Landes = 152,24,78 ha.

- 6. im Gemeindebezirke Roagger einschließlich der frühern Gemeinde Ofterobling; nach Trap: 6 Hufen, 7 Häuslerstellen; nach Schröder: 4 Halbhufen, 3 Instenstellen, 1 Otting im Dorfe Roagger und einige Stellen in Ofterobling. Flächeninhalt 666,3 dänische Tonnen Landes = 367,54,61 ha. Einwohner 84.
- 7. im Gemeindebezirke Reisby einschließlich der früheren Gemeinden Haved und Kjærbölling; nach Trap: 10 Hufen, 5 Häusterstellen; nach Schröder: 9 Bollhufen, 2 Halbhufen. Flächeninhalt 1049,3 dänische Tonnen Landes = 578,81,74 ha. Einwohner 101.
- 8. im Gemeinbebezirke Hvidding einschließlich ber früheren Gemeinde Raahede; nach Trap: 7 Hufen, 2 Häuslerstellen; nach Schröder: ein Theil vom Kirchdorf Hvidding, 1 Hufe in Raahede. Flächeninhalt 409,5 dänische Tonnen Landes — 225,88,94 ha. Einwohner 65.
- 9. im Gemeindebezirke Bröns, im Dorfe Westerobling; nach Trap: 3 Hufen, 1 Häuslerstelle; nach Schröder: einige Stellen. Einwohner 20.
- 10. im Gemeindebezirke Aftrup einschließlich der früheren Gemeinde Söndernis; nach Trap: 3 Hufen; nach Schröder: einige Stellen. Einwohner 24.
- 11. im Gemeinbebezirke Haverwatt; nach Trap: 2 Hufen, 1 Häusterstelle; nach Schröder: einige Stellen. Einwohner 18. Flächeninhalt zu 9, 10 und 11: 565,9 dänische Tonnen Landes = 312,16,30 ha.
- 12. im Gemeindebezirke Hönning; nach Trap: 1 Hufe; nach Schröder: 1 Hufe. Flächeninhalt 290,4 bänische Tonnen Landes = 160,19,11 ha. Einwohner 5.
- 13. im Gemeindebezirke Spandet einschließlich der früheren Gemeinde Fjerstedt; nach Trap: 2 Hufen, 3 Häußlerstellen; nach Schröder: 1 Vollhufe und eine Viertelhuse. Flächeninhalt 460,1 dänische Tonnen Landes = 253,80,16 ha. Einwohner 29.

- 14. im Gemeindebezirke Scherrebek, im Dorfe Norder-Scherrebek; nach Trap: 1 Hufe, 1 Häuslerstelle; nach Schröder: 1 Hufe, 1 Kathenstelle. Einwohner 20; im Dorfe Hjemstedt; nach Trap: 2 Hufen; nach Schröder: 2 Hufen. Einwohner 9: im Gjefing; nach Trap: 3 Hufen, 2 Häusterstellen; nach Schröder: 8. Hufen, 1 Landbohle, 1 Inftenftelle. Nach Mittheilung des Gerichts-Einwohner 39. affeffors Wollmann in Toftlund find im Realregifter zum Schuld- und Pfandprotofoll 7 jett zum Theil ausvarzellirte Grundstücke als Hufen, die übrigen entweder gar nicht, oder als Parzellen bezeichnet, jest können der Größe nach nur 2 vormals dänische Stellen Sufen genannt werden, im Uebrigen ift der dänisch = rechtliche Grundbesit in 33 verschiedenen Händen; im Dorfe Hundegade; nach Trap: 2 Hufen, 5 Häuslerstellen; nach Schröder: 1 Hufe, 4 Landbohlen, 2 Instenstellen. Einwohner 32; im Dorfe Mosbüll: nach Trap: 1 Hufe: nach Schröder: 1 Hufe. Einwohner 6.
- 15. im Gemeindebezirke Oftergasse, einschließlich der früheren Gemeinde Westergasse, im Dorfe Oftergasse; nach Trap: 1 Hufe, 2 Häusterstellen; nach Schröder: ein Paar Stellen. Einwohner 12; im Dorfe Westergasse; nach Trap: 1 Hufe, 2 Häusterstellen. Einwohner 20; im Dorfe Ullerup; nach Trap; 1 Hufe, 1 Häusterstelle; nach Schröder: 1 Hufe, nach Wollmann: 1 Hufe, 1 Kathenstelle. Einwohner 15. Flächeninsalt zu 14 und 15: 1036,1 dänische Tonnen Landes = 571,53,61 ha.

Das dänische Recht umfaßt demnach im Amtsgerichtsbezirke Toftland an Flächeninhalt 5839,1 dänische Tonnen Landes = 3220,97,85 ha. =  $32_{,2098}$  km. Einwohner 681.

- III. im Amtsgerichte Lügumflofter.
  - 1. im Gemeindebezirke Aaspe I.; nach Trap: 4 hufen,

- 8 Häuslerstellen; nach Schröber: 2 Dreiachtels, 2 Viertelhufen, 8 Kathenstellen.
- 2. im Gemeindebezirke Apterp; nach Trap: 7 Hufen, 12 Häuslerstellen, eine Nebenschule; nach Schröder: 2 Voll-, 4 Halbhufen, 13 Kathen, 3 Instenstellen.
- 3. im Gemeinbebezirke Borrig; nach Trap: 14 Hufen, 28 Häuslerstellen, Schule; Armenarbeitsanstalt; nach Schröder: 1 Boll-, 3 Dreiviertel-, 5 Halb-, 5 Viertel- hufen, 22 Kathen-, 3 Inftenstellen.
- 4. im Gemeindebezirke Brede; nach Trap: 11 Hufen, 21 Häusterstellen, 2 Windmühlen; nach Schröber: 8 Halb-, 3 Viertel-, 2 Achtelhufen, 18 Kathen-, 2 Instenstellen.
- 5. im Gemeindebezirke Bredebro; nach Trap: 5 Hufen, 18 Häuslerstellen, 1 Kleiderfabrik, 1 Krugstelle; nach Schröder: 1 Halb-, 2 Viertelhufen, 28 Kathen.
- 6. im Gemeindebezirke Harrits; nach Trap: 9 Hufen, 7 Häuslerstellen; nach Schröber: 9 Halbhufen, 3 Kathen, 2 Instenstellen.
- 7. im Gemeindebezirke Wollum, welcher theils zum Kirchspiel Brede, theils zum Kirchspiel Döstrup gehört; nach Trap: 16 Hufen, 4 Häusterstellen, Schule; nach Schröder: ganz Süder-Wollum und ein Theil von Norder-Wollum. Flächeninhalt zu 1—7 soweit diese Gemeinden zum Kirchspiel Brede gehören: 6556,4 dänische Tonnen Landes = 3616,65,76 ha. Einwohner 1044.
- 8. im Gemeindebezirke Döstrup; nach Trap: 15 Hufen, 29 Häusserstellen, Kirche, Pfarrhof, Schule und Krugstelle; nach Schröder sind im Kirchdorf Döstrup nur einige schleswigsche Untergehörige.
- 9. im Gemeindebezirke Drengstedt; nach Trap: 10 Hufen, 12 Häuslerstellen, Schule; nach Schröder ist das Dorf Drengstedt völlig dänisch bis auf 2 Kathen und einige Einwohner.

- 10. im Gemeindebezirk Laurup; nach Trap: 11 Hufen, 7 Häuslerstellen, Schule; nach Schröder ist das Dorf Laurup dänisch bis auf 1/2 Pflug Landes und 10 Häuser.
- 11. im Gemeindebezirke Overby, im Dorfe Overby; nach Trap: 3 Hufen, 5 Häusterstellen, 1 Krugstelle; nach Schröber ist dies Dorf vollständig dänisch bis auf 1 Pflug Landes und einige schleswig'sche Unterthanen; das Dorf Tevring; nach Trap: 4 Hufen.
- 12. im Gemeindebezirke Winum; nach Trap: 13 Hufen, 14 Häuslerstellen, Windmühle, Armenhaus, Winterschule; nach Schröder ist das Dorf Winum vollständig dänisch bis auf 1 Pflug Landes und einige schleswig'sche Untergehörigen. Flächeninhalt zu 8 bis 12 nebst dem zum Kirchspiele Döstrup gehörigen vormals dänischen Theil von Wollum 6233,6 dänische Tonnen Landes = 3438,59,40 ha. Einwohner 778.
- 13. im Gemeindebezirke Medolden, im Dorfe Medolden; nach Trap: 13 Hufen. 22 Häuslerstellen, Kirche, Pfarrhof, Schule, Armenhauß; nach Schröber ist das Dorf Medolden dänisch bis auf 4 Häuser und 2 halbe Bohlenstellen; im Dorfe Forballum; nach Trap: ein auß 4 Hufen zusammengelegter Hof, 2 Häuslerstellen, Kährhauß und Krugstelle; nach Schröder ist das Dorf Forballum dänisch bis auf einige schleswig'sche Untergehörige; die Ortschaft Hoibiera; nach Trap: 2 zusammengelegte Höfe.
- 14. im Gemeindebezirke Ottesbüll; nach Trap: 8 Hufen. 10 Häusterstellen; nach Schröber ist das Dorf Ottesbüll dänisch bis auf 1 schleswig'sche Landstelle. Flächeninhalt zu 13 und 14: 2618,6 dänische Tonnen Landes = 1444,47,87 ha. Einwohner 347.
- 15. im Gemeindebezirke Randrup, im Dorfe Kandrup; nach Trap: 9 Hufen, 28 Häuslerstellen, Kirche, Pfarrhof. Schule, Armenhaus, das Dorf Lunde; nach Trap: 3 Hufen, 2 Häuslerstellen. Flächeninhalt:

1711,4 bänische Tonnen Landes = 944,04,67 ha. Einwohner 234. Das Gebiet des dänischen Rechtes im Amtsgerichtsbezirke Lügumkloster beträgt sonach: Flächeninhalt 17120 dänische Tonnen Landes = 9443,77,70 ha. = 94,4378 km. Einwohner 2403.

#### IV. im Umtsgerichte Tondern:

- 1. der Gemeindebezirk Ballum; nach Trap: Flächeninhalt 5297,2 dänische Tonnen Landes = 2922, 05,47 ha. Einwohner 1501, nach dem jegigen Kataster: Flächeninhalt 2964,10,95 ha. Einwohner nach der letzten Volkszählung 1265.
- 2. ber Gemeindebezirk Kirkeby, Flächeninhalt nach dem jetigen Kataster 3088,40,92 ha. Einwohner nach der letten Volkszählung 530.
- 3. im Gemeindebezirk Kongsmark; nach Trap: das Dorf Tagholm mit 14 Wohnstätten im Dorfe Kongsmark: 1 Hufe, Schule, Armenhauß; nach Mittheilung des Gemeindevorstehers M. C. Krämer daselbst, das Dorf Tagholm: 2 Hufen, 2 Kathenstellen; im Dorfe Kongsmark: 1 Hufe; im Dorfe Süder-Twismark 1 große und 1 kleine Kathenstelle, außerbem einzelne unbewohnte Barzellen.
- 4. im Gemeindebezirk Juvre; nach Trap: im Dorfe Norder-Twismark: 2 Hufen, 5 Häuslerstellen; im Dorfe Toftum: 1 Hufe, Schule; im Dorfe Juvre: 7 Hufen, 1 Häuslerstelle, nach Krämer: im Dorfe Norder-Twismark 1 Boll-, 2 Halbhufen, 5 Kathenstellen; im Dorfe Toftum 1 Hufe; im Dorfe Juvre 2 Boll-, 5 Halbhufen, 4 Barzellenstellen; außerdem einzelne unbewohnte Parzellen. Schröder giebt nur an, daß einige Hufen und Stellen in Norderland-Romö dänisch seien. Flächeninhalt zu 2, 3 und 4, der vormals dänischen Theile der Jusel Komö: 5092,1 dänische Tonnen Landes = 280°,91,69 ha. Einwohner 829.

- 5 im Gemeindebezirk Schads; nach Trap: 5 Hufen, 21 Häusterstellen; nach Schröber: 5 Hufen, 15 Kathen:, 4 Instenstellen. Flächeninhalt 994,9 bänische Tonnen Landes = 548,81,15 ha. Einwohner 161.
- 6. im Gemeindebezirk Jerpstedt; nach Trap: 2 Häusterstellen; nach Schröder: 1 Hufe, 1 Kathenstelle, nach bem Realregister zum Schulds und Pfandprotokoll: 1 Hufe, 1 Kathenstelle; beide sind jest zerstückelt. Flächeninhalt 46,1 dänische Tonnen Landes = 25,42,98 ha. Einwohner 7.
- 7. im Gemeindebezirke Süber-Seiersleff; nach Trap: im Dorfe Süber-Seiersleff 9 Hufen, 20 Häuslerstellen, Pfarrhof, Schule, Windmühlen; im Dorfe Nyland 17 Häuslerstellen; in der Ortschaft Hemgaarde 3 Häuslerstellen.
- 8. im Gemeindebezirf Kjärgaard; nach Trap: 6 Hufen, 10 Häusterstellen, 1 Windmühle.
- 9. im Gemeindebezirk Emmerleff; nach Trap: 16 Hufen, 32 Häusterstellen, Kirche.
- 10. im Gemeindebezirk Norder-Seiersleff; nach dem Realregister zum Schuld- und Pfandprotokoll: die Wiesenparzelle Nr. 80, Kartenblatt 13, im Grundbuch von
  Norder-Seiersleff Band I Blatt Nr. 90. Flächeninhalt zu 7—10, der vormals dänischen Bestandtheile des Kirchspiels Emmerleff: 1852,3 dänische
  Tonnen Landes = 1021,77,04 ha. Einwohner 612.
- 11. der Gemeindebezirk Wiesby; nach Trap: Flächensinhalt des Kirchspiels Wiesby, d. i. des Gemeindebezirks Wiesby mit Inbegriff von 6 Hufen und 1 Häuslerstelle in der Gemeinde Gjerrup 4086,9 dänische Tonnen Landes = 2257,08,08 ha. Ginwohner 730. Flächeninhalt des Gemeindebezirkes Wiesby nach dem jetzigen Kataster 1991,11,84 ha. Ginzwohnerzahl am 1. Dezember 1885: 720.

- 12. im Gemeindebezirke Gjerrup; nach Trap: 12 Hufen, 10 Häusterstellen.
- 13. im Gemeindebezirke Dahler; nach Trap: 15 Hufen, 24 Häuslerstellen, Kirche, Pfarrhof, Schule.
- 14. im Gemeindebezirke Ofterby; nach Trap: 13 Hufen, 38 Häuslerstellen. Flächeninhalt zu 12, 13 und 14 abzüglich der zum Kirchspiele Wiesden gehörigen 6 Hufen und 1 Häuslerstelle in Gjerrup: 2667,6 dänische Tonnen Landes 1471,50,82 ha. Einswohner 620.
- 15. im Gemeindebezirke Hoper; nach Trap: 3 Hufen, 15 Häuslerstellen; nach Schröder: 3 Hufen, 17 Rathensftellen. Einwohner 116.
- 16. im Gemeindebezirk Ruttebüll; nach Trap: 6 Häuslerftellen. Einwohner 19. Flächeninhalt zu 15 und 16: 124,8 dänische Tonnen Landes = 68,84,23 ha.
- 17. im Gemeindebezirk Bönderby; nach Trap: 17 Hufen, 6 Hufenftellen; nach Schröber ist der größte Theil des Dorfes dänisch.
- 18. im Gemeindebezirk Stokkebro; nach Trap: im Dorfe Toghale 5 Hufen, 3 Häuslerstellen, 1 Schule; in Mörtoft 1 Hufe, 3 Häuslerstellen; in Stokkebro 6 Häuslerstellen (Krug).
- 19. ber Gemeinbebezirk Mögeltonbern. Flächeninhalt nach bem Kataster 409,24,89 ha. Einwohner nach ber letten Volkstählung 279.
- 20. der Gemeindebezirk Sönderby. Flächeninhalt nach dem Kataster 631,01,85 ha. Einwohner nach der letten Volkszählung 378.
- 21. der Gemeindebezirk Sübfeld; Flächeninhalt nach dem Kataster: 924,47,65 ha. Einwohner nach der letzten Bolkszählung 121.
- 22. der Gemeindebezirk Gallehuus mit Ausschluß der Kathenstelle Ryvang, Grundsteuerbuch Artikel Kr. 102, Band I Blatt Kr. 65 des Grundbuches von Gallehuus. Flächeninhalt zu 17, 18, 19, 20, 21, 22, der dänisch-

- rechtlichen Bestandtheile des Kirchspiels Mögeltonbern. 5629,4 dänische Tonnen Landes = 3105,30,36 ha. Einwohner 1479.
- 23. im Gemeindebezirk Abel; nach Trap: 4 Hufen, 7 Häuslerftellen (1 Krug); nach Schröder: ein halber Bflug Landes; nach dem Realregister zum Schuldund Pfandprotofoll: 3 Sufen, 4 Rathen, 2 Barzellenftellen, 1 Säuslerftelle, 1 Rrug, 1 Windmühle, nämlich : Die Hufen Grundsteuerbuch Artikel Rr. 8, Grundbuch von Abel Band & Blatt Nr. 91, Artikel Nr. 14 und Artifel Nr. 4, die Kathenstellen Artikel Nr. 28, Nr. 22, Nr. 32, Nr. 17, die Parzellen Artikel Nr. 16 und Nr. 44, die Säusterstelle Kartenblatt 13 Bargellen Mr. 167, 168 in Artifel 102, Grundbuch von Abel Band I Blatt 93, der Krug Kartenblatt 4 Bargellen Nr. 51 und 132/50 in Artikel 7, Grundbuch von Abel Band I Blatt Nr. 4, das Mühlengewese Rartenblatt 13, Parzellen Nr. 142, 143, 144 in Artifel Dr. 143. Flächeninhalt diefer Grundstücke nach dem Ratafter: 272,09,39 ha. Der Restbestand läßt sich nicht mehr ermitteln.
- 24. im Gemeinbebezirke Wennemoß; die Land- und Krugstelle Abelgaard, Grundsteuerbuch Artikel Nr. 35 im Grundbuche von Wennemoß Band I Blatt Nr. 21, groß 3,59,81 ha. Flächeninhalt zu 23 und 24; nach Trap: 510,6 dänische Tonnen Landeß—281,65,84 ha. Einwohner 75. Daß Gebiet deß dänischen Rechteß im Amtsgerichtsbezirke Tondern umfaßt sonach 26301,9 dänische Tonnen Landeß—14511,37,66 ha.—145,1138
- V. im Amtsgerichte Tinnum auf Sylt der Gemeindebezirk List; nach Trap: 3518,6 dänische Tonnen Landes = 1940,93,89 ha.  $\doteq$  19,4044  $\square$  km. Einwohner nach Trap: 51. Flächeninhalt nach dem Kataster: 1907,12,76 ha. Einwohner nach der letzen Bolkszählung 70.

### VI. im Amtsgerichte Wyf auf Föhr:

- 1. vom Gemeindebezirke Rieblum der Westertheil; nach Trap: 84 Wohnstätten (Schule); nach Schröber: 2 Drittheile des Dorfes Nieblum.
- 2. ber Gemeinbebezirk Borgsum; Flächeninhalt nach bem Kataster: 548,98,59 ha. Einwohner nach ber letten Volkszählung 192.
- 3. ber Gemeinbebezirk Dunsum; Flächeninhalt nach bem Kataster: 268,11,31 ha. Ginwohner nach ber letten Volkszählung 91.
- 4. ber Gemeindebezirk Goting; Flächeninhalt nach dem Kataster: 381,89,15 ha. Einwohner nach der letzten Volkszählung 117.
- 5. ber Gemeindebezirk Hebehusum; Flächeninhalt nach bem Kataster: 136,12,59 ha. Einwohner nach ber letten Volkstählung 44.
- 6. ber Gemeindebezirk Oldsum-Klintum; Flächeninhalt nach dem Kataster: 844,77,93 ha. Einwohner nach der letten Bolkszählung 452.
- 7. der Gemeindebegirk Süderende; Flächeninhalt nach dem Rataster: 260,51,28 ha. Einwohner nach der letten Volkszählung 126.
- 8. ber Gemeinbebezirk Toftum; Flächeninhalt nach bem Kataster: 466,99,50 ha. Einwohner nach ber letten Volkszählung 162.
- 9. ber Gemeindebezirk Utersum; Flächeninhalt nach dem Katafter: 397,73,87 ha. Einwohner nach der letzten Volkstählung 136.
- 10. der Gemeindebezirk Witsum; Flächeninhalt nach dem Kataster: 160,73,10 ha. Einwohner nach der letten Volkszählung 27. Flächeninhalt zu 1 bis 10, d. i von Westerland-Föhr 6811,3 dänische Tonnen Landes = 3757,26,62 ha. Einwohner 2176.
- 11. der Gemeindebezirk Insel Amrum; Flächeninhalt nach Trap: 3662,9 dänische Tonnen Landes = 2020,53,81 ha. Einwohner nach Trap: 635. Flächen-

inhalt nach dem Kataster: 2007,61,36 ha. Einwohner nach der letzten Volkszählung 657. Das Gebiet des dänischen Rechts im Amtsgerichtsbezirke Wykauf Föhr umfaßt nach Trap: 10484,2 dänische Tonnen Landes = 5777,80,43 ha. = 57,77,80 km. Einwohner 2811.

Das dänische Recht vertheilt sich demnach auf 77 politische Gemeinden, von denen 26 dem Kreise Hadersleben, 51 dem Kreise Tondern angehören. Es gilt in 11 Gemeinden des Amtsgerichtes Rödding, in 15 des Amtsgerichtes Tostlund, in 15 des Amtsgerichtes Engumkloster, in 24 des Amtsgerichtes Tondern, in 1 Gemeinde des Amtsgerichtes Tondern, in 1 Gemeinde des Amtsgerichtes Tinnum und in 11 des Amtsgerichtes Wyk.

#### Sein Bebiet umfaßt :

|    | Name<br>des<br>Amtsgerichts-<br>bezirks | Ein=<br>wohner=<br>zahl | Größe<br>in<br>dänischen<br>Tonnen | Größe nach |     |    | Größe<br>nach | Größenach |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|-----|----|---------------|-----------|
|    |                                         |                         |                                    | Hect.      | Ar. | m  | ☐ kilom.      | නි        |
| in | Rödding                                 | 752                     | 3757                               | 2072       | 45  | 18 | 20,7245       |           |
| ,, | Toftlund                                | 681                     | 5839,1                             | 3220       | 97  | 85 | 32,2098       |           |
| "  | Lygumflofter                            | 2403                    | 17120                              | 9443       | 77  | 70 | 94,4378       |           |
| ,, | Tondern                                 | 6149                    | 26301,9                            | 14511      | 37  | 66 | 145,1138      |           |
| "  | Tinnum                                  | 51                      | 3518,6                             | 1940       | 93  | 89 | 19,4094       |           |
| н  | <b>B</b> ŋt                             | 2811                    | 10484,2                            | 5777       | 80  | 48 | 57,7780       |           |
| "  | Schleswig-Holftein                      | 12847                   | 67020,8                            | 36967      | 32  | 71 | 369,6733      | 67/10     |

# Matthias Friedrich Glasemeyer's Bericht

über feine

1712 und 1713 während des Schwedischen Krieges der Stadt flensburg geleisteten Dienste.

Mitgetheilt von

Instigrath Dr. A. Wolff.



Unterm 30. Januar 1750 1) reichte der Bürger Matthias Friedrich Glasemeyer in Fleusburg, seines Zeichens Perückenmacher und damals 68 Jahre alt, bei den dortigen städtischen Collegien ein Gesuch um Unterftützung ein, zu bessen Begründung er sich auf eine seiner Bittschrift in zwei besonderen Beilagen angeschlossene Erzählung der von ihm in den Jahren 1712, 1713, 1715 und 1721 für die Stadt ausgeführten Reisen und sonstigen Dienste bezogen hatte. Obgleich diese Verrichtungen ziemlich untergeordneter Art gewesen waren und Glasemener bei Darstellung seiner perfonlichen Erlebniffe fich gar fehr in Rleinliches verliert, so enthält fein Schriftstud, insoweit dasselbe die Jahre 1712 und namentlich 1713 betrifft, doch auch einige Mittheilungen, die wenigstens für die Fleusburger Localgeschichte nicht ohne Werth find. Mit Franz Bodmann's Relation hat die seinige fo viele Berührungspunkte, daß fie fich gegenfeitig erganzen und

<sup>1)</sup> Richt 1732, von welchem Jahre nach Ratjen: Berzeichnis ic. II. S. 265 eine auf der Rieler Universitätsbibliothet besindliche Abschrift datirt ist. Ohne Zweisel ist Glasemeners Bericht jedoch geraume Zeit vor 1750 versaßt und, da er in seiner Bittschrift sich auf früher eingereichte ähnliche Gesuche bezieht, vermuthlich auch schon vor gedachtem Jahre dem Magistrate mitgetheilt gewesen. In seiner jüngsten Eingabe bezeichnet Glasemener sich selbst als krank und bettlägerig, kann also nicht erst damals eine so lebhaft gehaltene ausführliche Schilderung, auch falls er bei der Aufzeichnung sich fremder Beihülse bedient haben sollte, entworsen haben.

beide Berichte in ihrer Vereinigung von den in Flensburg zur gedachten Zeit herrschenden Zuständen ein recht anschausliches Bild geben. Eine Veröffentlichung dieses Theils des bisher ungedruckten, sowohl im Originalconcepte als in einer sorgfältigen Abschrift vorliegenden Glasemeyer'schen Aufsatzes möchte daher gerechtsertigt sein. An der Orthographie ist nichts geändert worden. Nur schien es angemessen, an der statt der Präposition "nach" in dem Manuscript vor Ortsnamen meistens gebrauchten Form "nacher" die zweite nachschleppende Silbe zu streichen.

# Unno 1712.

das unglückliche Treffen ben Gabebusch den 20. December vorgefallen und niemand erfahren konte, wie es um Ihro Königl. Mantt., den in Gott allerhöchstseeligst ruhenden König Fridericum IV., allerhöchst glorwürdigsten Gedächtniffes, ftunde, wie Sie Sich aufbefanden und mo Sie Sich aufhielten; worüber Dero getreue Stadt Flensburg in bie äußerste Befümmernis gerieth, so daß weder Obrigfeit noch Bürgerschaft eher ruben konte, noch wollte, bis davon zuverläßige Nachricht einlief, indem sich die Schweden schon hier und da sehen ließen; So beschloß Ein SochEbler Magiftrat, beswegen einen Rundschafter auszusenden, wozu benn ich Matthias Friderich Glasemener erwehlet und mir dazu mündliche Anstruktion ertheilet wurde. Ich begab mich demnach den Beiligen Abend vor Wennachten mit meinem eigenen Bferde auf den Weg und gedachte vor allen Dingen nach Rendsburg, um zu erfahren, ob Sich nicht Ihro Königl. Mantt. baselbst aufhielten oder wo Sie Sich sonsten befänden : mußte aber, als ich eine Meile von Rendsburg nach Sorge-Brud tam, meine Route andern und mich nach der Ofter-Seite schlagen, weil zu Sorge-Brud eine Fürstliche Poftirung lag. Ich kam barauf nach dem adelichen Gute Ofterrade, um auf dieser Seite meinen Weg nach Rendsburg fort= zuseten, erfuhr aber daselbst, daß Sich Ihro Königl. Maytt. nicht zu Rendsburg, sondern zu Oldesto befänden und mit dem allernächsten nach Flensburg zu erheben gedächten. Welche Nachricht ich denn am 26. December nach Flensburg schleunig überbrachte.

Ein HochEdler Magistrat und die Bürgerschaft aber waren damit noch nicht beruhiget, sondern brungen auf eine bessere Beglaubigung meines Raports: wannenhero ich mich am 27. December abermahls auf den Weg begeben mußte. Ich wendete mich sodann nach dem Gud-Often und erhielte nicht nur die Nachricht, daß Ihro Königl. Maytt. bereits auf der Reise nach Flensburg begriffen maren, sondern ich war auch bald darauf so glücklich, auf die Königl. Svite selbst zu stoßen, ben welcher ich dann blieb bis am 30. De= cember bes Abends, da allerhöchst besagter Monarche zu Crop arrivirten und ben dem dortigen Baftore abzutreten geruheten, als worauf ich, sobald ich selbst mit angesehen hatte, bag Deroselben aus Dero Carosse traten, meinen Ructweg nach Flensburg nahm, und dafelbft zu der gangen Stadt unaussprechlicher Freude Dero Unkunft mit mehrerer Bewißheit als vorher noch in berselbigen Nacht Rund machte. Wie bann auch Ihro Königl. Mantt. am folgenden 31. December ber Stadt und Bürgerschaft herplichste Freude mit Dero allerhöchster Gegenwart bestätigten und damit alle vorherigen Sorgen und Bekummernisse auf einmal von benen Berten hinwegnahmen, allermaßen Sie sothanen Tages, des Nachmittags um 2 Uhr, in allerhöchst erwünschter Gesundheit zu Flensburg glücklich eintrafen und dero Logis in des feel. Juftig-Rathe Meleven Saufe zu nehmen geruheten.

## Unno 1713.

Den 1. January gefiel es Deroselben allerhöchst, voschem damahligen dänischen Prediger zu Flensburg und nackscherigen Probsten zu Hadersleben, Hr. Fischer, eine Predictin Dero Cabinet anzuhören; sonsten aber war alles stille bis des Nachmittags.

Gegen Abend wurde wegen der vermuthteten Ankun - des Barons von Gört die Tafel erst gedecket, bliebe au gedecket bis um 9 Uhr beffelbigen Abends, da sie, weil

dachter Baron noch nicht angekommen, wieder abgenommen wurde, ohne daß jemand daran gespeiset hatte. Ihro Königl. Mantt. aber verfügeten Sich in Dero Zimmer und freiseten baselbst auf der Serviette. In selbigem lief Nachricht ein, daß der Baron Gört in derselben Nacht gewiß noch zu Alensburg eintreffen wurde. Da ich nun von Ginem Boch-Edlen Magistrat befehliget war, in dem Melenschen Saufe Tag und Nacht aufzuwarten, damit allezeit jemand an der hand mare, dasjenige zu bestellen, mas Ihro Königl. Mantt. ober bero Sobes Ministerium befehlen murben, Go beordeten mich Ihro Ercellent, der Herr Ober-Hof-Marchall von Blaten, mich sogleich nach der Wache zu begeben und die Ordre dahin ju bringen, daß der Baron von Gört in der hamburger Berberge abzutreten benachrichtiget werden möchte, als woselbst sein Quartier bereits veranftaltet sen; es sollte auch, sobald er einpassiret mare, solches alsofort in Ihro Rönigl. Maytt. Logis gemeldet werden. Welches ich denn auch gehorsamst ausrichtete, sodann an des herrn Ober-hof-Marschalls Ercellence Raport davon abstattete, und ferner in dem Melenichen Hause verblieb. Worauf des Nachts um 11 Uhr gemeldet wurde, daß der Baron Gört einpassiret mare, welches benn ich und der meldende Bürger augenblicklich sowohl an Ihro Königl. Mantt. als auch an Dero Hohen Berren Währender Zeit aber, ba Wir des Ministers berichteten. Barons Görgen Anfunft dem Königl. Hohen Ministerio Rund thaten, hatten Sich Ihro Königl. Mantt. prächtig umgekleidet: Und Dero Sohe Berren Ministers fanden sich in große Geschwindigkeit ben Deroselben ein. Wie denn auch ber Baron Görtz eine halbe Stunde nach seinem Arrivement unter einer ansehnlichen Begleitung alfofort in dem Melene= ichen Sause ankam und daselbst von dem Berrn Ober-Bof-Marschall von Platen empfangen, auch ben Ihro Königl. Mantt. zur Audient eingeführet wurde. Diese, des herrn Dber : Hof : Marschalls Excellence aber traten, als die zu sothanem Conseile berufene Sobe Berren Ministers bensammen waren, aus des Rönigs Zimmer, und verboten ernftlich, daß

fich niemand unterstehen sollte, die Thüre zu eröffnen, allermaßen Sie auch Selbsten dahin nicht wiederum zurück kehrten, so daß ben sothanem, in des Barons Görgen Gegenwart gehaltenen Conseile sonsten niemand zugegen war, als

Ihro Königl. Mahtt in allerhöchster Person, ber Herr Geheime Rath Wiebe, ber Herr Geheime Rath von Holft und ber Herr Geheime Rath von Sehestebt.

Es dauerte aber solches bis nach 2 Uhr des Morgens, da die Thüre wieder aufgemacht wurde, der Baron Gört sich wieder in sein Quartier verfügete und die Königs. Herren Ministers Sich ebenfalls zur Ruhe begaben.

Den 2. January ertheilten Ihro Königl. Maytt. allershöchst den Besehl, daß alle Schiffe von der Brücke ablegen sollten. Welches auch geschahe. Weil es aber sehr stark gefroren hatte, so mußten selbige ausgeeiset werden.

Den 3. dito war allhier alles voller Unruhe.

Den 4. dito ließen Ihro Königl. Mantt. befehlen, die Unftalt zu machen, daß auf den folgenden Morgen, als am 5. hujus, frühe um 3 Uhr, alles zu Dero Abreise von Flensburg nach Fridericia bereit mare. Welchem auch ein ieder allerunterthäniast nachzukommen sich bestrebte. sonderheit wurden von Seiten der Stadt 8 Fuhrleute bestellet, welche den Monarchen mit sovielen großen Stock-Laternen begleiten mußten, bis der Tag angebrochen war. Jedoch eben in dem Moment, da Ihro Königl. Mantt. früh um 4 Uhr in Dero Caroffe zu treten in Begrif waren, langte ein Sachfischer Courier an, dahero fich diefelben in Dero Zimmer gurud erhuben, nach Expedirung dieses Couriers aber von dannen mit Anwünschung eines guten Morgens an Dero sämbtliche Berren Ministers wiederum hervortraten, und jum andern= mahl nach Dero Caroffe zugingen. Allein, eben da Sie einsteigen wolten, wurde man gewahr, daß von Guden ber ein Bagen gleich einem Donnerwetter herangefahren tame; welchen alfo zu erwarten und beswegen eine kleine Salte zu machen, Ihro Königl. Mantt, alleranädigst für autt befanden.

Bald darauf hielte auch diefer Wagen vor Derofelben ftille, und man sabe, daß es ein Rukischer Courier war, welcher Briefe von Ihro Mantt. dem Czaar Petro I. überbrachte. Unser alleranädigster König verfügten Sich demnach in das vorige Zimmer zum andernmahl zurud und erwarteten, Sich mit dem Rücken an den Tisch lehnend und das Angesicht nach der Thure zukehrend, diesen Courier, welcher auch so= gleich daselbst eintrat, und sich an Ihro Ercellence den Berrn Geheimen Rath von Wiebe mandte. Ihro Ercellence aber nahmen ihn ben ber hand und wiesen auf Ihro Königl. Mantt. mit denen Worten : Bier ftehen Ihro Königl. Mantt. Denen benn der Courier seine mitgebrachten Depeschen allerunterthänigst überreichten. Ihro Königs. Mantt. waren auch jo gnädig, selbige mit eigener allerhöchsten Sand abzunehmen und zu erbrechen. Nachdem aber der Courier wieder abgetreten mar, und Ihro Rönigl. Mantt. die erwehnten Briefschaften durchgelesen hatten, überreichten Sie dieselben mit einem lauten Lachen an Dero Hohe Herren Ministers, traten ohne weiteres Berweilen, indem die Glocke schon zwischen 5 und 6 war, in Dero Caroffe und setzten Dero Reise nach Fridericia unter bem Geleite Gottes und Seiner Beiligen Engel, auch vielen taufend heißen Seegens Wünschen ber Bürgerschaft dero getreuen Stadt Flensburg ungehindert fort. Mir hingegen hatten Ihro Excellence der Berr Ober-Hof-Marschall von Platen befohlen, den angekommenen Rußischen Courier in die Rehmersche Berberge in der Compagnie-Strafe, woselbst sich der Rußische Envoye Kürft Dolgorucky aufhielt, zu begleiten, welches ich auch gehorsamst verrichtete. nach Ihro Königl. Mantt. Abreise lieff die betrübte Nachricht von dem undriftlichen Verfahren des Schwedischen Feld-Marschalls Grafen von Steinbock, daß er die Stadt Altona abbrennen lagen, zu Flensburg ein.

Richt lange hernach rückten die Königl. 3 Gvardes allhier ein, als die Gvarde zu Pferde, die Gvarde zu Fuß, und das Grenadier Corps. Die erste wurde vor der Stadt im Kirchspiel Abelbye, und die andern Beyde, als die Gvarde zu Fuß unterm Commando des Herrn Brigadiers Schack von Wittichow und das Grenadier Corps unter dem Commando des Herrn Brigadiers Gaffron in der Stadt einsquartieret und cantonirten eine geraume Zeit allhier, bis sie Ordre erhielten, sich ebenfalls nach Fridericia zu begeben.

Sobald sie aber ausmarchiret waren, wurde der Stadt Flensburg von dem Grafen von Steinbock bey Strafe des Schwerdts und Brandes angedeutet, 100 Tausend Reichsthaler Brandschatzung zu erlegen. Wodurch Ein HochEdler Magistrat gezwungen wurde, Deputirte an den Grasen von Steinbock nach Husum abzuordnen, um aufs Beste mit demselben zu accordiren 1). Diese waren:

Aus dem St. Marien Kirchspiel:

die herren Stadt-Secretaire Georg Claben,

Br. Bans Clausen und

Hr. Hilbemar von Lutten, bende Rathsverwandten, sodann aus dem St. Nicolay Kirchspiel:

herr hans Jebsen und

herr hans Chriftian Handewitt, Zween Kausseute, von dem geiftlichen Stande aber die benden Prediger

Br. Franciscus Möller und

Br. Chriftian Ernft Lunding.

Jedoch diese lettere benden famen des Mittags wieder

<sup>&#</sup>x27;) Im Gerichtsprotokolle bes Flensburger Magistrats wird berichtet, daß Steenbod in einem Handschreiben vom 8. Januar 1713 "bei Vermeidung von Brand und Schwert" 87040 Reichsthaler verlangt habe, diese Summe aber den 21. selbigen Monats auf 62000 Reichsthaler accordirt worden sei. Außerdem wurden an den Schwedischen Commissar Huswedel 1000 Ducaten bezahlt, so daß die Totalsumme 64000 Reichsthaler betrug. Davon wurden 37000 Reichsthaler durch einen von den beiden sungirenden Bürgermeistern den 21. Januar an Steenbocks Ordre auf Claus Wilchens (in Hamburg?) gezogenen, 4 Wochen nach Sicht fälligen Wechsel, der Rest daar berichtigt. Unrichtig ist die in den Schlesw.-Holft. Lauenburgischen Provinzialberichten von 1827 S. 16 u. 17 enthaltene, durch die irreführenden Angaben in Rivesell's "Beschreidung von Flensburg" veranlaßte Behauptung, daß die Schweden 125000 Reichsthaler von der Stadt erhoben hätten.

zurück, und brachten die Nachricht mit, daß am folgenden Sonnabend Morgens der Obrifte von Bassewiß allhier sehn und die Brandschatzung abhohlen sollte. Wie auch bis auf eine gewiße Summe, welche nicht so geschwinde herbensgeschaffet werden konte, geschahe.

Ich, Glasemeyer, wurde hierauf vor dem Magistrat gefordert und mir aufgetragen, mich nach Rendsburg zu Ihro Ercellence dem Herrn General Lieutenant und Ober-Commandanten von Hohendorf zu begeben, um demfelben von demjenigen, was man allhier von dem Schwedischen Vorhaben wieder die Veftung Rendsburg vernommen hätte. part zu geben, zugleich auch die Noth der Stadt Flensburg zu eröfnen. Welche gefährliche Commission ich auch, als ein allergehorsamster eifrigster Knecht meines allergnädigsten Rönigs und getreuer Bürger der Stadt, mit Freuden über mich nahm. Die nöthigen Inftruktiones hierzu ertheilte mir bor. Advocat Ericius, welcher in Abwesenheit des Herrn Stadt-Secretaire Claden begen Dienfte verwaltete, mundlich, indem ich weber Briefe, noch Zettel ben mir finden lagen durfte. Ich begab mich bemnach ohne den geringften Aufenthalt noch benselbigen Nachmittag um 4 Uhr, da es bereits finster zu werden begunte, auf den Weg, ließ mich auch durch das bamahlige harte Wetter nicht abschrecken, indem es dermaßen ftark schneyete, daß man keine Spuhr vor fich sehen konte. Nichts bestoweniger war ich so glücklich, daß ich den sogenannten Ruh-Arug eine Viertel Meile diesseits Schleswig ohne Sin-Daselbst fand ich einen Raufmann aus dernis erreichte. Schleswig, Nahmens Garding, auf ber Diehle stehend, samt seinem Pferde vor, setzte aber meinen Weg weiter nach Schleswig fort. Ben der Bache auf dem fogenannten Befterberge wurde ich von der Schild-Wache angehalten und Wer ich ware? wo ich herkame? und wohin eraminiret. ich gedächte? Ich antwortete: Ich wohnte am Lollfuß zu Schleswig, hieße Raries, und ware nicht lange ausgeritten. Da mich bann die Schildwache paffiren ließ.

Es war mir aber nicht wohl um's Herte in Schleswig

als einem hauptsächlich verdächtigen Orte: inmaßen auch der Berfolg mehr als zu sehr bekräftigt hat.

Ich wäre gerne weiter geritten, konnte aber nicht, indem das heftige Schneyen noch beständig anhielt, woher ich also, weil man keine Bahn sehen konte, in der Nacht um das Leben zu kommen besorgete, welches mich dagegen ohne mein Vermuthen auf eine andere Art in Gefahr sepete.

Denn ich resolvirte mich, die Racht über in Schleswig zu bleiben, und fehrte auf bem Sefter Berge im Engel ein, zog mein Pferd in den Stall, gab ihm ein Futter, ging in Die Stube und fragte die Wirthin, ob ich nicht für Geld und gute Worte etwas zu effen bekommen fonte? Selbige antwortete mir: Ich sollte mich nur ein wenig gedulden, der Tisch würde bald gedecket werden, weil noch einige mehr wären, die alda speisen wolten, mit benen ich also Compagnie machen konte. Ich mußte es mir gefallen lassen und ging wieder in den Stall zu meinem Pferde, woselbst ich einen Hopfen-Rührer antrafe, mit welchem ich mich in ein Gespräch einließ, und verabredete, einen Reise-Gefährten mit ihm abzugeben, womit er auch wohlzufrieden war. Im selbigen wurde ich, nebst dem Hopfenführer, von dem Wirthe zu Tische geruffen: wir gingen auch bende nach der Stube. Allein, wie erschraf ich, als ich daselbst 4 Fürftliche und 8 Schwedische Officiers, welche lettere von jenen tractieret wurden, vor mir sahe? Es entfiel mir aller Muth, da ich mich auf denen gefährlichen Wegen, worauf ich ginge, mitten in feindlichen Banden befand. Man fette fich zwar zu Tische und ein jeder nahm seinen Plat ein, mir aber schmeckte auch bas beste Essen nicht: besonders da einer der Schwedischen Officiers uns fragte: wer wir waren: wo wir herkamen: und wohin Welchem ich zur Antwort gab: Ich wäre wir gedächten. ein Lübecker, und der Hopfen-Führer ein Lüneburger: wir famen aus dem Markt und gedächten Bende wieder nach Saufe. Wie leichte hatte es aber geschehen können, daß ein Befannter in die Stube getreten ware, welcher aus guter Meinung mich ben Nahmen genannt und den Ort meiner

Wohnung offenbaret hätte? Ich würde gewiß ein Rach-Opfer ber Schwedischen Grausamkeit gewesen sein. Unterdeken begegnete uns der gedachte Officier mit vieler Söfligkeit, fragte uns auch: ob wir auch etwas in Rendsburg zu verrichten hätten? mit der bengefügten Warnung: wir konten zwar ein, auf der andern Seite aber nicht wieder heraus kommen, weil die Best darinnen graßierte Ich erwiederte, daß feiner von uns benden in Rendsburg etwas zu thun hätte: inzwischen bankete ich vor des Officiers Wohlwollen und gütige Nachricht. Es war aber weder mein, noch des Hopfen - Kührers Wille, ben dieser Mahlzeit lange zu verweilen, indem wir uns mehr nach der Einsamkeit und Rube, als nach Egen und Compagnie sehneten: Wannenhero wir bald aufflunden, adien sagten und und in eine Cammer jum Schlaffen Behen begaben. Die 12 Officiere aber blieben bensammen. Ich warf mich in vollen Rleibern auf ein Bett, desgleichen auch der Sopfen-Kührer that. Gin fürchterlicher Traum aber verursachte, daß ich mit Schrecken wieder erwachte, nachdem ich kaum anderthalb Stunden geschlaffen hatte, indem mir träumte, als ob ich von einem gräßlichen schwarzen hunde in ein Bein gebigen wurde. Wannenhero ich schleunig vom Bette aufflog und meinen besagten Reise-Gefährten wecken wollte. Selbiger war aber ohne mein Bermerken vorher schon aufgestanden gewesen und trat eben in die Cammer. Ich erzählte ihm meinen Traum, er aber berichtete mir, daß er bereits nicht allein seine Pferde vor die Karre gespannt, sondern auch mein Pferd gesattelt hatte, mit bem Benfügen, daß, wann es mir gefiele, wir uns in Gottes Namen auf ben Weg begeben wolten, bas Schnepen hätte sich zwar geleget, doch sehe es sehr schlecht auf dem Felbe aus. Worauf wir uns fortmachten, und unfern Weg nach Eckernförde zu nahmen. In der Zeit war es etwa um Mitternacht.

Nachdem wir aber nur eine halbe Meile ungefehr zurückgeleget hatten, stieß eine Schwedische Parthen von Zweyen Officiers und 50 Oragonern auf uns. Ich war etwas voraus geritten und der Hopfen-Führer folgte, ich weiß nicht aus welcher Ursache, etwas später hinten nach. Giner berer Officiers bot mir einen guten Morgen, und fragte mich, wo ich hin wollte? Ich sagte: Nach Lübeck, wo ich wohnhafftig mare. Und mahrender solcher Unterredung fam auch der Hopfen-Kührer allmählig herben, welcher, als er fich genähert, benen Schweden aus vollem Salfe einen guten Morgen munschte. Worauf die Schweden in ihrer Sprache unter einander redeten, ohne daß ich es verstehen konte. Giner derer Officiers aber, welcher ein Teutscher senn mußte, sprach auf Teutsch: laßt sie nur passiren, es sind diejenigen. welche gestern Abend in Schleswig mit uns gespeiset haben. Es war sehr heller Mondschein, und man konte deutlich mahrnehmen, daß ein jeder dieser Schweden mit 4 Biftolen versehen war, nemlich 2 in den Salftern und 2 am Ballasch. Wir passirten dargegen fren, ohne länger angehalten zu werden. Und ich nahm bald nachher Abschied von meinem Compagnion, bantte ihm vor geleiftete Compagnie, und schlug mich zur rechten Sand, um näher nach Rendsburg zu kommen und die mir aufgetragene Commission auszurichten.

Ich hatte aber kaum eine Meile geritten, als ich auf einen langen Redder kam, wo mir 2 blau mondirete Dragoner Birde begegneten, worüber ich abermable in Angft gerieth. indem ich fie für Schweden anfahe. Doch resolvirte ich mich furt, und ritte auf sie zu, als ob mir nichts darum wäre, wünschte ihnen einen guten Morgen, und fie dankten mir auch, und ritten ben mir vorben, waren aber kaum einen Biftolen - Schuf von mir, fo fehrten fie wieder um, und folgeten mir bis in ein großes Dorff, woselbst ich noch mehrere Blau-Rode vor mir fahe und alfo nicht anders vermeinte, als daß ich mich mitten unter benen Schweden befände. Solchemnach war guter Rath abermahls theuer. Doch dachte . ich, es mufte gewaget senn, blieb in meinem Wege und gelangte endlich an einige von ihnen, welchen ich einen guten Morgen bot. Sie dankten mir auf danisch: woraus ich abnahm, daß sie von unsers allerquädigsten Königs Trouppen fenn mußten. Ich hatte auch darinnen gar recht geurtheilt: benn es war das Susmannische Dragoner-Regiment, welches burchgehend in Jütschen Landes-Rindern bestunde: daher ich auch fein Bedenken hatte, mich ihnen Rund zu geben, wer ich wäre. Ich trat aber, um mich vorzufragen, in das Wirth= Sauf ein, reisete sobann weiter, und traf ju Stendt, eine Meile von Rendsburg, abermals eine Boftirung in blauer Montirung an, ritte aber, ohne gehindert zu werden, über die alda befindliche Brude, und ftieft bei dem Dorfe Duwenstedt, eine halbe Meile von Rendsburg, auf eine anderweitige Bostirung zu Pferde, so weiß und blau montiret war, und mich ungehindert passiren ließ: so, daß ich endlich die Borwacht bei Rendsburg erreichte, welche mich zu dem in dem Cronwerker Thore Wacht haltenden Officier brachte. Dicfer hingegen examinirte mich, und schickte mich sobann unter einer Escorte von einem Unterofficier und einem Gefreiten zu dem Berrn General-Lieutenant und Commandanten von Hohendorff, welcher im Nenen Werk wohnte.

Die Glocke hatte des Morgens aber achte geschlagen, als ich die Ehre hatte, bei Ihro Erellence Gehör zu erlangen. Ich eröffnete Deroselben die von einem Hochedl. Magistrat mir aufgetragene Commiffion, gab Ihnen auch Nachricht von bem, was mir in und vor ber Stadt Schleswig mit benen Schweden begegnet war. Selbige befahlen mir zwar, folches alles schriftlich aufzuseten: ich entschuldigte mich aber, daß ich es nicht thun konnte, weil mir die Sande von dem Froft veralommen waren: und bat dahero gehorfamft, folches von iemanden anders verrichten zu lassen. Worauf Sie einem. so im Rimmer mit gegenwärtig war, befahlen, meinen Rapport niederzuschreiben, der es auch sofort bewerkstelligte. Und ich brachte sodann alles vor, was mir nicht allein von einem Hochedl. Magistrat befohlen, sondern auch was mir von dem Schwedischen Commando in Schleswig bewußt war: welches alles ich eigenhändig unterschreiben mußte: es wird sich auch vielleicht annoch in Ihro Exellence damahligem Journal Bei Ersehung meines Namens aber fragten mich Ihro Erellence. Ob ich mit denen Rendsburgischen Blafemehern befreundet wäre? Ich antwortete: Ja, dieselben wären meine Brüder. Da sich dann Ihro Exellence herausließen: Es wäre Ihnen recht lieb, daß ich ein gebohrner Unterthan unsers allergnädigsten Königs wäre, indem man mir solchergestalt nun so vielmehr trauen könte. Worauf ich Sie um einen kleinen Schein ersuchte, damit ein Hochell. Magistrat zu Flensburg daraus ersehen könte, daß ich meine Sache richtig bestellet hätte. Der gute Herr aber klopfete mir mit der Hand auf den Backen und sagte: Mein lieber Mann, er wird doch wohl diese Nacht allhie in Rendsburg bleiben, um ein wenig auszuruhen, sei er so gut und komme diesen Nachmittag um 3 Uhr, wann ich die Copenhagener Post expediret habe, wieder zu mir, so will ich ihn völlig absertigen.

Wannenhero ich mich beurlaubte und zu der bestimmten Zeit wieder einfand, da ich denn Ihro Exellence gant allein in dero Zimmer antraf. Und dieselben redeten mich folgens ber Gestalt an:

Mein lieber Sohn, er muß keine Briefe bei sich führen. Grüße er nur den Magistrat zu Flensburg von mir, und sage Ihnen meinetwegen Dank für die mir gegebene Nachricht. Und ihm danke ich gleichfalls. Sehe er nun zu, daß er gut wieder durchkommt, und glücklich nach Flensburg gelanget. Gestern war auch ein Mann von Flensburg bei mir, Namens Franz Boeckmann, dem habe ich eine Esquuadron Reuter gegeben, hoffe auch, daß er zu Flensburg schon sein werde.

Worgen, da ich unterthänigen Abschied nahm, und mich wiederum in mein Quartier versügte, bis den folgenden Morgen, da ich mich auf den Kückweg begab. Beim Ausereiten aber sahe ich den hiesigen Herrn Hausvoigt und nachherigen Cammer-Rath Lüders aus dem Weinmannischen Hause heraus treten. Selbiger wurde mich auch gewahr, und fragte mich, wie es in Flensburg stände? Ich antwortete ihm, daß vorgestern die Schweden die Stadt Flensburg in Brandschatung gesetzt hätten. Und wir besahlen uns sodann beide einander dem lieben Gott.

Ich ritte weiter zum Kronwerker Thore hinaus, hatte

aber nur eine halbe Meile zurückgelegt und befand mich schon wieder ben dem Dorfe Duvenstedt, als ich die Kanonen von benen Bällen der Festung Rendsburg hinter mir herdonnern borte. indem eben bagumahl Ihro Czarische Manft. Betrus I. allda eingetroffen waren. Die Glode war ungefehr 9, und ich hielte mich eine kleine Beile bei ber Rönigl. Poftirung bei Duvenstedt auf, woselbst ich mich erkundigte, wie ich am fichersten wieder nach Flensburg tommen konte: erhielte aber jur Antwort: Es murbe hart halten, hindurch ju kommen, indem die schwedischen Barthein aller Orts herumstreiften : zudem wäre es auch schlimm für mich, daß ich von Rendsburg kame, weil die Best allda graßierete, ich möchte dabero nur zu feben, daß ich gut durch Schleswig tame. Jedoch nichts destoweniger resolvirte ich mich, meinen Weg durch Schleswig zu nehmen, und ritte unter bem Schute bes Allerhöchsten in einem starten Trap fort, ohne gehindert ju werben. Ben mir aber ging ich zu Rathe, wie ich ein Mittel erfinden moge, Schleswig glücklich zu paffiren, und war darüber dermaaßen in tiefe Gedanken verfallen, daß ich nicht einmal gewahr wurde, daß ich mich schon in Bostorff befände. Daselbst stieg ich im Wirths-Bause von meinem Pferde ab, übergab selbiges dem Knecht im Hause und ließ ihm ein Futter geben. Mittlerweile speculirte ich, wie ich meine Bassage durch Schleswig behutsam vollführen möge. Denn burch mußte ich: Zuruck konnte ich nicht, und auf allen Seiten in der Rähe lagen Schwedische Bostirungen; folglich war fein anderer Rath vor mich übrig. Und eben, da ich mich ungefehr eine Stunde zu Boftorff aufgehalten hatte und noch mit solchen Berathschlagungen umbging, ftieß mir eine erwünschte Gelegenheit dazu auf, die ich auch nicht vergeblich vorbeiftreichen ließ. Denn ich sahe, daß der Graf von der Natte alle seine Pferde aus Schleswig bringen ließe, von denen einige an Couleur meinem Pferde gleich tamen. 3ch ließ sie erstlich vorben, bezahlte eiliast, was ich verzehret hatte. feste mich wieder zu Pferde, und ritte in einem ftarten Gallop nach dem Schlagbaum zu, woselbst ich von der Fürstl.

Schildwache angehalten und befraget wurde: Ber ich ware? und wohin ich wollte? Die Angst trieb mich an, alle Soflichkeit hervorzusuchen, und die Schildwache zu bereden: Ich ware von des herrn Grafen van der Natte Domestigven, und gehörete zu den Leuten, welche eben jego mit benen Pferden auspaffiret wären, hätte aber etwas vergeffen, und beswegen zurückreiten muffen. Die Schild-Bache glaubte solches, und ließ mich im Frieden durchwischen. Ich aber dankte dem lieben Gott herplich, daß er mich behütet und meinen Anschlag wohl gelingen laffen, gab barauf meinem Bferde den Sporn, und ritte zu Schleswig ein, wurde bingegen, als ich bem Schloffe Gottorff nahe kam, gewahr, daß mein Pferd ein Sufeisen nach dem andern verlor. zusteigen entsahe ich mich, indem viele Soldaten auf der Strafe auf und nieder gingen: wannenhero ich mich gezwungen sahe auf eine Schmiebe zuzureiten. Und solches geschahe auf dem sogenannten kleinen Berge, alwo dazumahl ein Grob-Schmidt wohnete. Allhier stieg ich ab, um mein Bferd beschlagen zu laffen. Es war aber just die Mittags: Stunde, ba ber Schmidt mit seinen Leuten speisete, babero es hart hielt, den Beschlag meines Pferdes in solcher Beschwindigkeit, als wie nöthig war, zu erlangen. mußte ich abermahls meine Sulfe in einer Nothlüge suchen. Ich gab nehmlich vor, als ob ich in des Schwedischen Feld-Marschalls Grafen von Steinbock Verrichtungen reisete und bat daher den Meister sehr, mich ja nicht aufzuhalten. Dieses brunge burch, Selbiger führete mich nach ber Stube und gab alsobald seinen Gesellen 4 neue Ensen, um selbige bei benen Hacken wohl mit Stahl zu versehen, damit ich desto besser fort kommen moge. Und als mein Bferd beschlagen war, forderte er einen halben Reichsthaler, den er auch erhielt. Ich aber setzte meinen Weg nach Flensburg ungefäumt fort, und legte auch bergestalt die Stadt Schleswig glücklich zurück.

Als ich sodann an den Ort kam, wo sich der Weg nach Rendsburg von dem schleswigschen scheidet, begegnete mir das unvermuthete Bergnügen, die beiden Flensburger Herren

Beter Feddersen und Jes Lorenten Lorck anzutreffen und zu sprechen, als welche sich wegen bes gefallenen, unerhört tiefen Schnees, worinnen nicht die allergeringste Spur zu sehen war, kummerlich forthelfen mußten, und ohne augenscheinliche Lebens-Gefahr in den dortigen verschütteten Wegen und Thälern nicht weiter fommen konten. Sie fragten mich, wie der liebe Gott mir durchgeholfen hätte? und ich antwortete ihnen, daß es an einigen Orten hart genug gehalten hatte. Wornechst sie mir die Ursache ihrer Reise bei dem damaligen betrübten Wetter eröfneten, welche barinnen beftund, daß fie nach Samburg abgeordnet wären, um daselbst den Rest der ber Stadt Flensburg auferlegten Schwedischen Brandschatzung zu negotiiren, damit die aus der Stadt mitausgenommenen Beißeln wiederum auf freien Fuß gestellt werden möchten. Worauf ich erwiderte: Ich glaubte schwerlich, daß sie glücklich durchkommen würden: nur in dem benachbarten Schubpe läge alles voll Schweben, geschweige wo fie sonsten benen in die Bande fallen konten. Die beiden Berren Abgeordneten aber antworteten mir, es hätte feine Gefahr, indem fie mit einem Baffe von dem Schwedischen Obriften von Baffemit versehen wären, wann ihnen der liebe Gott nur sonsten durch den tiefen Schnee helfen wollte. Weil wir uns nun von beiden Seiten nicht länger aufzuhalten hatten: So wünschten wir einander eine glückliche Reise. Die beiden herren aber warneten mich, wohl zuzusehen, daß ich nicht unter eine Schwedischen Parthei verfiele: felbige waren zwar schon diesen Morgen von Flensburg ausmarschiret: man könte aber nicht wiffen, ob fich nicht beren einige noch zu Deverfee oder Büllschau aufhalten möchten. Ich dankte davor herklich, und eilete nach Popholt, ohne von jemanden gehindert zu merben.

Allhier traf ich alles voller Consternation und Schrecken über derer Schweden befürchteter Ankunft an. Eines lief gegen das andere, ein jeder runge die Hände, und niemand ließ ein anderes Wort von sich hören, als welches ihm eine gant außerordentliche Furcht vor den Schweden auspreßete;

fo daß dieses heftige Lamentiren einen Stein in ber Erbe zum Mitleiden bewegen mögen. Ich war aber doch begierig abzuwarten, wo es hinaus wollte, stieg dannenhero ab, band mein Pferd an, und futterte selbiges, weil ich es ftark angegriffen hatte, mit Brod, hielt mich auch eine gute Stunde hieselbst auf: es fam aber fein Schwede, sondern war nur ein blinder Lärmen. Bu Dewersee war im Wirths - Hauße ebenfalls tein Schwede anzutreffen: Ich hörte aber im Dorfe ein starkes Getose und Rufen, woraus ich abnahm, daß die Schweden daselbst burchmarchirten. Und also war mir Gott jo anädia, daß ich ohne Anftok, gefund und wohl zu Flensburg wieder anlangte. Rur begegnete mir auf dem Guber-Markt noch eine ftarke Barthei Schweden, welche eine große Anzahl Pferde bei sich führeten, die fie denen armen Leuten in Angeln weggenommen batten. Bor denfelben aber batte ich nicht Urfache bange zu fein.

Ich war kaum in mein Haus eingetreten und befand mich noch im Stalle bei meinem Pferde, als ein entsetlicher Allarm in meinem Hause entstunde. Ich wußte nicht, wofür ich es annehmen follte, wurde babero bange, ließ bas Pferd steben, und retirirte mich in meines Nachbar Cafpar Schund Garten, um den Ausgang beffen zu erwarten. Endlich hörte ich, daß jemand in meinem Stalle ware und fich vernehmen ließe: das Pferd ift hier, er aber weder zu sehen noch zu hören. Wobei ich zugleich mit meinem Ramen gerufen wurde. Weil nun folches eine bekannte Stimme war, fo trug ich fein Bedenken, mich wiederum in meinen Stall guruckzubegeben: und fand daselbst meiner Nachbarn Sohne Hinrich und Jacob Reimers, Detlef Sanfen und herrmann Bacenhagen vor mir, welche mir berichteten, was das Lärmen in sich gehabt hätte. Worauf ich mich ohne längeres Verweilen zu denen Herren Bürgermeiftern Bischof und Jaspersen 1) ver-

<sup>1)</sup> Letzgenannter war damals noch nicht Bürgermeister, sondern fungirte als solcher nur für den abwesenden Bürgermeister Jürgen Balentiner, der aus Furcht vor dem annahenden Feinde am 16 Januar 1713 die Stadt verlassen hatte.

fügte und denenselben meinen Rapport sowohl von meiner aufgehabten Commission als auch sonsten von allem, was mir auf der Reise nach und von Rendsburg zugestoßen war, umständlich abstattete.

Es waren nach diesem nur wenige Tage verflossen, als ein Hochedler Magistrat eine abermalige Ordre von dem General Steinbock erhielt, daß die Stadt etliche taufend Tonnen Korn, Saber und Gärften, wie auch einige hundert Schifpfund Blei und Gifen und was dergleichen Forderungen mehr waren, an ihn liefern follte. Ich wurde demnach so= gleich denselbigen Nachmittag durch den Rathsbiener Franz Matthiesen in des herrn Bürgermeisters Jasper Jaspersen Sauß gefordert, woselbst ich nach meinem Erscheinen nebst dem Herrn Jaspersen auch den Herrn Bürgermeister Beter Bischoff, den Herrn Rathsverwandten Barthold Hoe und den herrn Advocatum Ericium als Interims-Stadt-Secretaire versamlet vorfand. Der Berr Bürgermeister Bischoff aber jog den erwehnten Brief des Generals Steinbod hervor und ich wurde vor der Versamlung befraget: Ob ich nicht zu dem commandirenden General unfers allergnädigften Rönigs reiten und demfelben des Steinbocks Begehren ju erfennen geben, auch Ihn zugleich um Borfchrift bitten wollte, was darauf zu antworten wäre? Ich erklärete mich also bald : Ich hätte mich jeder Zeit in allen Stücken als einen getreuen Unterthan unfers allergnädigsten Königs und als einen gehorsamen Bürger der Stadt Rlensburg finden lagen: fie folten fich dabero sämbtlich versichert halten, daß ich nicht nur dieses, fondern auch, fo lange mir Gott Leben und Gefundheit verliebe, alles andere, was zu bem gemeinen Beften und zu ihrem Bergnugen gereichete, von Bertens Grunde treulich über mich nehmen und verrichten würde. Hierauf wurde der Berr Ericius ersuchet, mir von dem Steinbockischen Briefe Abichrift zu geben, auch ein Schreiben an den Königl. Beneral zu verfertigen. Nachdem ich aber abgetreten war, und mich zu Sause zu meiner Reise in Bereitschaft setzete: Go ift ein anderes beliebet und beschloßen worden, daß ich keine Briefe mit haben, sondern Sochgedachtem Königl. General ber Stadt Anliegen nur mündlich proponiren follte. Welches mir dann nach meiner Wiederfunft eröfnet wurde: und ich begab mich fofort auf die Reise nach dem Guden gu. ich nun Sellebeck zuruck gelegt hatte, ftieß ein Commando zu Pferde auf mich, welches ich, weil es schon Abend zu werden begunte und dermaßen ftark ichnevete, daß man keine Sand vor den Augen erkennen konte, von weiten abermahls vor Schweden hielte und dahero den lieben Gott um feine fernere Errettung herplich anflehete, in dem Vertrauen auf Ihn auch ben meinem Wege, ohne mich etwas anfechten zu lagen, bliebe: ba fie aber näher auf mich zugeritten tamen, sahe ich, baß fie feine Schweden, sondern Königliches Bolf, und vom Leib-Regiment Dragoner waren. Sie fragten mich: wo ich her wäre? und wo ich hin wollte? Ich antwortete: Ich bin vom Lande und will nach Schleswig. Worauf sie mich mit aller Gewalt zwingen wollten, ihnen den Weg nach Fahrenstedt zu weisen. Ich mußte nicht, was ich sagen follte, und gab ihnen babero zur Antwort: Sie maren den Weg nach Kahrenftedt ichon vorben, fie mußten wieder gurud reiten. thaten fie. In diesem Sinreiten aber, und da wir der Schleswiger Solbung immer naber und naber tamen, horte ich bie Dragoner-Trommel gehen, fabe auch in der gedachten Boltjung, nicht weit von dem Ort, wo fich der Weg nach Kahrenstedt scheidet, schon einige Compagnien Dragoner gant nabe vor mir. Dadurch wuchs mir das hert wieder, und ich eilte mit meinem Gefolg auf fie zu. Bei unserer Unneherung fragte zuerst der Officier von diesen Dragonern (welchen ich. und daß es der damahlige Major und nunmehro feelige Berr Obrifte Staffeld ware, alsobald erfannte) die voraus Commandirten: Bas habt ihr hier vor einen Mann gum Wege-Weiser? Ich aber fiel ihm in die Rede und sagte: Mein Herr, Sie mugen mich nicht aufhalten, ich habe Ordre von dem Magiftrat zu Fleusburg, den commandirenden General aufzusuchen, und der Stadt halber etwas ben ihm vorzustellen. Worauf der Herr Obriste erst wissen wolte,

wie ich heiße. Ich autwortete ihm: Ich heiße Glasemener, bin von Geburt ein Rendsburger, und mein Vater hat Johann Glasemener geheißen. Auf welche Worte mich der Herr Major genauer betrachtete und nach meinem Taufnahmen fragte. Und als ich ihm geautwortet hatte, daß ich Matthias heiße, so versette Er: Send ihr Matthias? ihr habt mein Bferd manchmahl von mir genommen und in eures Vaters Stall gebracht, und ich habe manche gute Nacht in eurer Eltern Saufe geschlafen. Während Diefer Discurs fam mittlerweil sein Ruft-Wagen an und er rief auf seinen Rnecht stille zu halten; seinem Diener aber befahl er, eine Bouteille Brandtewein heraus zu nehmen, wie auch ein Stud Brod, von bem lettern reichte er mir, trunck mir gu, und fette die Bouteille an den Mund, nachher zu mir fagend: Glafe= meyer, nehmt auch einen guten Schluck, benn ihr frigt nichts mehr unterwegens. Welche große Söflichkeit mir auch teines Beges zuwieder war. Hiernechst gab er mir bie Warnung, mich wohl vorzusehen, indem die Schweden allerwerts herumstreifften. Von dem commandirenden General aber, den ich suchte, sagte er mir, daß solches der herr General von Dewit ware, welcher zu Schubye lage, wohin er mir auch einen Corporal mit Dragonern zu meiner Bedeckung mitgab, mit bem Benfügen: Gruget ben Berrn Dewit und fagt ihm, daß ihr mich hier unter dieser Höltzung gesprochen habt. ich ihm, und Er hinwiederum mir eine gute Racht wünschete.

Ben meiner Ankunft zu Schubne vor dem großen Wirthshauße, in welchem das Haupt-Quartier war, fragte die ordonnant meine Convon, was sie wollten. Der Corporal antwortete: Hier ift ein Mann, der will den General sprechen. Damahls war ich schon von meinem Pferde herunter. Es fam aber der General-Abjudant, der Herr von Rheder, darzu, welcher uns fragte, wo wir herkämen. Der Corporal antwortete demselben gleichergestallt: Sie hätten hier einen Mann ben sich, der den General von Dewitz aufsuchen sollte; er hätte sich ben ihnen ausgegeben, als ob er von Flensburg wäre, deswegen hätten sie Ordre, ihn anhero zu bringen. Darauf sprach ber General-Abjudant zu mir: Mein Freund, wie heißet er? Ich antwortete: Glasemener. Er aber replicirte: Go ift er benn von Rendeburg? Rein mein Berr, erwiederte ich, ich komme von Flensburg. Worauf er fortfuhr: So hat er Brüder in Rendsburg? und als ich solches affirmirete; so stellete er, um mich auf die Bahne zu fühlen, ob mir auch zu trauen, oder ob ich nicht vielmehr ein Schwebischer Spion mare, eine Untersuchung um dieselben mit mir an, und fragte mich, wo fie in Rendsburg wohneten. war sofort bereit. Ihm Rede und Antwort bavon zugeben. hatte auch schon angefangen zu sagen, daß der eine meiner Brüder am alten Martt zu Rendsburg zwischen bem Berrn Bürgermeister Jacob Bogt und dem Scharfrichter wohne. Er aber fiel mir in die Rede, und sprach: Das ift mahr, tomme er nur herein! Woben er mir zugleich die Thur zu bes Herrn Generals Zimmer öfnete, und mich nöthigte hineinzutreten. Ben meinem Gintritt aber gingen alle anwesenden Berrn Officiers aus der Stube, bis auf einen Obrift-Lieutenant mit Nahmen Rojan, welcher von einem Schuf an einem Beine bleffiret und verbunden war. Mit biesem dem General Adjutanten sprachen Ihro Excellence und Frankösisch.

Nachgehends redeten Ihro Excellence mich an mit denen Worten: Mein Sohn, setze er sich nieder und schreibe mir auf, was vor Bericht er an den commandirenden General habe. Wo wieder ich mich beklagte, daß ich nicht schreiben könte, weil ich verkältet wäre. Welchemnach Ihro Exellence zu dem General Adjutanten sagte: Will Er nicht von der Güte seyn und ausschreiben alles, was ihm dieser Mann sagen wird. Zu welchem Ende dieser sich auch alsvbald niedersetze. Ich aber wolte meine Sachen stehend ausrichten. Wogegen Ihro Exellence der Herr General selbst einen Stuhl ergriffen und mir selbigen preesentirten, mit den Worten: Setze er sich. Welches ich auch that und sodann dem Herrn General Adjutanten umständlich berichtete, was Eines Hochschlen Magistrats und der Stadt Fleusburg Anliegen wäre,

ber benn auch solches zu Papier brachte. Ihro Exellenz aber ertheilten mir zum Bescheide:

Grüße er die Herren Bürgermeistere und Rath, und melbe er Ihnen, daß der General le Garde beordert sey, in dieser Nacht mit seinem Regiment Curassiers in Husby-Harbe einzurücken, und das Haupt-Quartier zu Abelby zu nehmen, um die Stadt Flensburg vor denen Schweden zu bedecken.

Indem aber, da ich Abschied nehmen wolte, langte der Roll - Fuhrmann Chriftian Juhler, in Johannis Kirchspiel, mit einem schwedischen Courier an, welcher mit Briefen von bem General Steinbock an Ihro Königl. Mant. unfern allergnädigsten Herrn nach Friedericia abgeschickt gewesen und nunmehro wieder zurück gieng. Nachdem er nun examiniret war, auch die Königliche Antwort an Steinbock verfiegelt vorgewiesen hatte, gab er vor, er hätte ein Pferd allhier stehen laken, welches nicht mehr da wäre. Ihre Ercellence entwortete ihm: Mein Freund, hier haben wir kein Pferd vorgefunden; wem ihr es geliefert habt, von dem könnet ihr es wieder fordern: Doch foll Anstalt gemacht werden, daß ihr könnet hinkommen nach Schwabstedt. Und gegen mich geruheten Ihro Excellence Sich gnädig heraus zu lagen: Es muß ihn auch ein Commando wieder zurück bringen bis Popholt. Welches ich benn mit unterthänigen Dank annahm, Ihro Excellence Gott befahl und in Compagnie mit dem Fuhrmann Chriftian Juhler noch in felbiger Racht zu Flensburg glücklich wieder gelangte.

Am folgenden Morgen that ich Rapport. Gin Hoch-Ebler Magistrat aber ließ mich auf das Rathhaus sordern, und verlangte von mir, daß ich auch beh dem Herrn General le Garde ein Compliment ablegen, Ihm des Herrn General von Dewitz gestrige gnädige Entschließung zu vernehmen geben, und die Stadt in seine Protection bestens empfehlen solte. Welches ich denn gleichergestalt ohne Zeit-Verlust ins Werk richtete und mich zu Pserde nach Adelby Kirchspiel, wo sich der Herr General aushielte, begab. Welcher mir sodaun, als ich vor Ihn gelaßen wurde, nach angehörtem, mir anbefohlenen Compliment die erfreuliche Antwort ertheilte:

Mein Sohn, es ist wahr, ich bin commandiret worden, mich mit meinem Regiment in Husby-Harbe einzuquartieren, um der Stadt Flensburg an der Hand zu sehn. Solte nun etwas passiren, so muß mir es schleunigst gemeldet werden. Allenfalls sollen Patrouillen alle Tage etliche mahl in der Stadt ein und ausreiten. Ich glaube aber, die Schweden werden euch nicht wieder kommen. Grüßet Bürgermeistern und Rath.

Wovon ich denn ebenfalls noch ben damahliger Raths= Seffion meinen gehorsamften Bericht abstattete.

## Antzeichnungen

bes

## Alensburger Bürgers Aranz Böckmann,

hauptfächlich

über seine Unternehmungen im Januar 1713.

Mitgetheilt von

Gymnasiallehrer S. Sausen.

|  | · |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | · |  |
|  |   |  |   |  |

Die Koliohandschrift, welche ich für das Original der Bödmann'schen Aufzeichnungen 1) zu halten allen Grund habe, ist leider so schwer zu lesen und der Band 2) der Moller= Feddersen'schen Sammlung, welcher dieselbe enthält, so unhandlich, daß für nachstehende Bublication nicht mehr als reichlich ein Viertel des Berichts unmittelbar baraus hat entnommen werden fonnen. Dem ganzen Reft liegt eine ziemlich getreue Copie zu Grunde, die der Besitzer, ein hiefiger Bürger, mir zu diesem Zwecke überlaffen hatte. Doch ift dabei an zweifelhaften Stellen allemal auf das Driginal zurückgegangen und überdieß sowohl hier wie im erften Teile, wo es nötig schien, eine in demselben Sammelbande enthaltene, mit der Randnotig "ex autogr. descr. Olaus Henr. Moller 1779" versehene, durchweg Ausdruck und Schreibung berichtigende Quarthandschrift rücksichtlich der Gigennamen verglichen worden. Gine dritte ebendort befindliche Abschrift enthält von den drei Nachträgen nur den ersten, in welchem Bodmann von seinem Verkehr mit den gefangenen schwed. Offizieren erzählt, nicht die beiden letten, die ihn uns bei der feierlichen Einholung der Königl. Majeftäten in den Jahren 1721 und 31, resp. 1740 als Commandirenden einer berittenen Bürgergarde vorführen. An dieser Copie, die gleich zu Anfang durch die Bermässerung des charakteristischen

<sup>1)</sup> Ungenan und unvollständig mitgeteilt in den Schlesw. Holft - Lauenb. Provinzialberichten von 1827 S. 19—51 und 547—550.

<sup>2)</sup> Er befindet sich im Fleusd. Stadtarchiv und ist auf dem Rücken mit "Fleusdurgensia B. C. E." bezeichnet.

"in den Trublen Zeiten" zu "in den trüben Zeiten" wenig Vertrauen erweckt, ist von Interesse nur der Umstand, daß sie von einem Sohne Böckmanns herrührt. Es geht dieß aus folgender dem ersten Nachtrag nach Weglassung der Worte "daß ist waß nun Merckwürdig und worcklich gesichehen ist. Frank Böckmann" hinzugefügten Nachschrift hervor: P. M.

"Soweit gehet der Antheil, den mein sel. Bater an den damaligen Beränderungen gehabt. Es stehet aber zu Bedanern, daß, da er diese Nachricht erst hernach aufgesetzet, ihm theils viele Dinge nicht bei der Aufschreibung, die er hernach offt mündlich erzählet, 1) eingefallen und theils die Zeit und Stunde auch desfals nicht hat bestimmet werden können."

<sup>&#</sup>x27;) hatte boch ber Sohn biese Dinge, so weit er fich berfelben erinnerte, hingugefügt!

Pahre Beschaffenheit, wie und wo es sich in den Trublen Zeiten in dem 1713 t. Jahre hat zugetragen, nachdem, daß für Meines Allergnädigsten Königl. Manst. Fr. IV. seiner Armee die schlacht ben Gadebusch unglücklich ablief:/-

So hat doch der Allmächtige Gott ebe der Krig zum ende, die gante Schwedische Macht so von dem Graffen Steinbock Commendirt wurde, in Meines Allergnädigsten Königl. Manft. Macht und Gewalt geben, und habe Ich, Fr. Bodmann Folgendes durch antrieb meiner damahligen Dbrigkeit durch Gottes gnädige Beschirmung dazu Contribuirt./. alf wie die Schlacht vor Gabebusch unglücklich abgeloffen war, kamen Ihre Königl. Manst. Dein Allergnädigster König und herr von Rendsburg alhie zu Flengburg an und Logirte damahls in des Herrn Cantelen Raht Melenen Sauf, worauf dieselben an alle Siefige Sandelde Bürger Alleranädigften Befehl ergeben liegen, alle ihre Kaufmans mahren und sachen, wo mit etwa der Feind funte verstärct werden, fo fort ju ichiffe ju bringen. Mitler weil tahm der hochgeborne Beheimte Secretarie, ber Berr von Edftad1) zu mir in mein Sauf und Confirmirte die obgemeldte Allergnädigste Königl. Manft. Order, wo gegen ich erwiederte, daß ich vieles in meinem Saufe hatte, daß dem Reind dienen kunte, als einige 100 Tonnen Korn./. 2 bif 3000 ft # Rage, Speck, Brantwein, Bein, Gigern und Blen und wären viele Bürger da so viel und noch mehr hätten, wie er solches hörte, ging er wieder von mir weg, worauf abermahl Order kahm, es möchte nicht helfen, Besonders alle solche vorhandenen Baaren, Müften auß bem Bege geräumt werden, und Zwahr zu

<sup>1)</sup> Moller schreibt bald Edstäd, bald Edstädt.

schiffe, see wehrts ein./. allein der Allmächtige Gott hatte die See mit Giß Belegt 3:4 Meilen see wehrts auf, bag also Die schleunige Wegfahrt verboten war. In zwischen Reisen Ihro Königl. Manft. nach Fridericia, und tam fogleich Order zurück von Ihro Königl. Manft. an den Berrn General Major Gabron und Herrn Schack de Wittrau, 1) so hier in Flengburg lagen, mit ihren bey fich habenden Manschaften, welche von der Gadebuscher Battally mahren übrig geblieben daß sie den folgenden Morgen auß Flengburg, und sich nach Fridericia ziehen sollten, da aber der hiesige Magistrat wegen überfall der schwedischen Troppen die unkerige einquatirung gerne behalten wolte, umb daß uns alfo feine kleine parten attaquiren möchte, so ließ der herr Cantelen Raht Meley und der Herr Bürger Meifter Bischoff abend umb 5 Uhr mich zu sich fodern und über legte es mit mir, und verlangte ob ich nicht schleunig die reiße nach Fridericia wolte über mich nehmen, da ich denn ging, nur müße ich sehen, was in das Brif Ihre Königl. Mauft. so wohl als maß an den Geheimden Raht Solft geschrieben wurde, barnach mich also richten fünte, ich frichte auch die Brife, Che fie in Meiner gegenwart Befigelt wurden, zu legen, da ich mich benn so gleich auf machte fo schleunig ich fünte, und wehre alfo ben folgenden Morgen umb 7 Uhr schon in Fridericia und über gab also eigenhändig daß Brif an den Herrn Geheimde Raht Holft und Bathe ihm Juständig, daß er Ben Ihro Königl. Manst. im wege richten möge, daß die Troppen in Flengburg Bleiben möchten; er aber wehrte ab, es murde Ihro Konigl. Manft. nicht ju stehen, zu Mahlen, dieße leute seine Barde und Granedire wehren :/ da ich dann Antwortete, daß falls weil diese leute wohl geftanden hatten Ben Gadebusch, wolten wir fie gerne Behalten, und deuchte uns die Feinde würden mehr Respect haben vor diese Bende über gebliebenen Troppen, als vor Zwen andere Gante Regimenter. Darauf Antwortete der

<sup>&#</sup>x27;) Moller hat, wie es scheint, Witnaum geschrieben.

geheimde Raht, ich muß gestehen, Ihr habt gute Hoffnung von denen leuten, allein Ihr Duft wiffen, daß ift der Rern von unfer Rug Bold, ich weiß nicht, ob ichs vortragen barf, benn dieße Leute sollen da liegen und haben teine Bedeckung, auch können nicht woll Secondirt werden -/- fie kunde über= fallen werden, waß denn :/: fo ließe ich mich auß, daß einen Edlen Raht von Flengburg folten genaue Runtschaffters auß fenden, damit die Leute nicht gefährt werden folten, mit behm Ben fügen, ich wolte mich unterstehen, die genaueste Runtschafft von behm feind wie und wo er wehre selbst ein zu hollen, damit denen ben ung liegenden Troppen keine gefahr über fallen solte, es hilt aber hart. Entlich sagte er ju mir, ich mochte benn so gleich nach behm Saubt quartier gehen und daß Brif so ich an Ihro Königl. Manft. hätte, an den Herrn Lüders zu weitere über gebung nur über geben' / er wolte dann fo gleich nach kommen. Ich verfügte mich dahin, und fand den Herrn Lüders ins vorgemach, Rebst einen andern Berfohn ftehn und ftunden rudwehrts gegen ber Camine und wermeten sich, ich Trat hinzu, und übergab bem Herrn Lüders daß Brif so ich hatte, so Ihro Königs. Mauft. haben folte / er nahm daß Brif Zwahr, allein er warf es vor sich auf der Tisch, ich Trat wieder zu nahm daß Brif und Bathe ihm, weil an den in halt fehr gelegen, ob er's nicht Ihro Mauft. überreichen wolte :/ mit dehm Ben fügen der Geheimde Raht Holft hatte mir's gesagt, ich möchte es ihm nur geben, damit Ihro Königl. Manft. daß gesuch jehen könte, ebe ber Beheimde Raht kehme, entlich nahm er daß Brif bracht ins Königs Hände / so gleich tahm der Beheimde Raht, wurde an gemeldet, gink fo gleich nach Ihro Königl. Manst. hin ein, ich stunde vorn im Sahl fast an der eine Seit der Thur, und wartete, endlich kommen Ihro Königl. Mauft, aus Ihre Kammern und fteldte fich ruck wehrts gegen das Feuer, so in der Camine wehre, weil es fehr falt und hart frohr, der Geheimde Raht Solft tomt gegen mir an gehen mit ber anrede. Ihro Königl. Manft. wolte nicht zu ftehn, daß seine Troppen in Flengburg länger

sich halten jolten, sondern er wolte ung andere Leute senden. Darauf antwortete ich, dieße wenige Leute, fo in Klenkburg ligen, wehren Besser alf Zwen ganze andere Regementer. und muste der Feind Respecht vor ihnen haben, daß sagte bann in Meiner prefance ber Geheimde Raht zu Ihro Rönigl. Mauft. Darauf antwortete Ihro Rönigl. Mauft, aller quadiaft, daß mein gesuch foll genügen gescheben, zu Dablen daß vertrauent auf feine Garbe gesett wehre :/ ich machte mich frumm, jo gut ich funte, jo gleich tam ber Bebeimbe Secretarie Editad und ichrieb ber felbe bie Orber. Befahl mir umb eine ftunde ben ihm in feinen Losement zu kommen, so ich auch Thäte :/ da über gab er mir meiner Aller qnabigften Konigl. Manft. Order Rönigl. Handt und Siegel offen :/ ba ftund benn in, bak ber herr General Major Gabron, und fo ber herr Schad be Witrauw fich mit ihre Ben fich habende Leute in Klenkburg auff halten und bleiben folten .. wann aber ber Feind fich an ber Eyder Rahte, alg bann folten fie fich ben Beiten zu Reteriren miffen / wie ich Run in ber Beheimde Secretarie seiner stube ftehe und lefe biese mir erteilte offene Order, und febe daß in derfelben geschrieben fteht, wann der Reind fich an der Ender Rabet, alf bann folten fie fich ben Zeiten gu Reteriren wissen, da Nahm ich der Order und warf so waß hart vor mid auffen Tisch Rieder://: Darauf Antwortete der Geheimde Secretarie, werfet Ihr def Ronigs Sandt und Siegel fo / in dem Recoligirte mich und fagte, Ihro Er. ba fteht wann ber Feindt fich an der Ender Nahete alf dann follen fie fich zu Reteriren miffen, Die Ender ift von Glengburg 6:7 Meilen, follen fie bann ichon Marciren, fo find die Leute ung nichts Rut (Der Beheimde Secretarie sprach mir hart an weil ich die Allergnädigste Order so hart Rieder legte) wie ich nun daß fagte, ergriff ich ber Orber vom Tifch auf, und fufte ber Order dren mahl, und über gab ber Order wieder an ber Beheimbe Secretarie, mit behm Ben fügen und verficherung,

ein Soch weißen raht folte Runbichafters halten bag alfo Ihro Rönigl. Manft. Leute gant mit teine gefährlichkeit folten überfallen werden, ich machte mich bann auch anheißig / ich wolte felbst der erste fein, der Rundschaften und Gewifen Nachricht bringen wolte / ben Berrn Geheimde Raht Solft hatte ich bagelbige zu thun versprochen :/ Dieger Geheimde Secretarie Edstad fehrte sich nicht viel nach meine Rebe, sondern Nahm der Order wieder und ging nach Ihro Königl. Manst. Haupt quartier bamit ./. da wurde mir grauen, daß mir ein Bad, wegen werffung der Order und meine Ben rebe fo ich gesagt hatte, wurde zu bereitet werden :/ bann ber Beheimde Secretarie fagte mir ba zu Bleiben bift meiter. Sch aber griff Muth und Bedachte mich ein wenig, wie ich nun ftehe, fo kompt so gleich einer und holt mir ab, ich solte nach Ihro Königl. Manft. Haubt quartier kommen, wie ich daß hörte, dachte ich, ich wolte umb anade gebehten haben, wie ich nun ins vor gemach komme, da stunden dann schon viele große Berren, Ich aber ftelte mich an der einen feite Ben der Thur im Sahl, da tahmen Ihro Königl. Manft. Mein Allergnäbigster König und herr auß seine Cammer und ftelte fich aber mahl rud wehrts nach bem Tener fo in ber Camine wehr, fo bann fehmen viele Berren bie Rangirt ftunden auff Benden fenten in der Sahl :/ Entlich Tritte ber Geheimde Raht Solft zu mir, und spricht laut, daß Ihro Königl. Manft. hätten mehr gnade vor Flengburg als ber schon erteilte Orber, ich möchte mich nur erindern, waß ich zu thun versprochen, wofern ich alf ein Ehrlicher unterthan wolte an gefehen senn :/ auch dehm Renfburgsche Magistrat zu fagen, daß fie fo weit thunlich vor Ihro Manft. wohlfart forgten, ich frug dann ob ich dann ber Order nicht wieder haben folte, alshin mir der herr Beheimde Secretarie wieder ab gefodert hatte, antwortete, ja ich foll nur fteben Bleiben, ber Order würde mir woll wieder geben werden, allein ich folte nicht reifen Che ich in seiner Losemement vor spreche, er hatte waß mit mir zu fprechen, wie ich Run an der Thur im Sahl ftunde, und Ihro Königl. Mauft, saben mich dann und wann an, ich

wuste nicht woran ich wehre, Entlich kumpt ber Berr Lübers und gibt mir die vorige Order :/ wie nun Ihro Königl. Manft. gewahr wirdt, daß ber herr Lüders mir die Order über gibt, sprachen Ihro Königl. Manft. Aller gnädigft zu mir, ich solte nur die Order Rehmen; es soll mit Regften mehr Secors folgen, ich machte mich so from als ich Immer werden funte: ba verschwunde mein Angft. Go gleich machte mich nach des Geheimde Raht Holft seiner Losement und wartete big er vom Konig fehm, wie er nun aus feiner Rutse stige, griff er mir ben ber Sandt, ich solte mit ihm in seiner Cammer geben, wie ich Run bin ein tehme, fragt ber gute herr mir, wo ich zu kehme und ob daß mahr wehre, daß ich die Könial, mit geteilte Order / nicht allein so hart Rieber geworfen hatte, sondern ob ich gesagt hatte wann die Troppen nicht länger Bleiben folten, alg wann ber Feind sich an der Ender Rahte, so wehren sie nicht dienlich, ob ich daß zu der Geheimde Secretarie gesagt hatte ://: waß folte ich Run thun, ich Mufte gestehen, ich hatte es gefagt, fo frug ber geheimbe Raht mir, wo baß tehme daß ich die Order wieder ergriffen, und hatte demfelben dren Mahlen gefüft, und alfo faufft wieder Nieder gelegt, ich fünte nicht anders antworten als Ja, ba fagte ber Berr Beheimbe Raht Solft ihr habt Euch in der fache gefunden; da Dufent gelerte Leute fich fo Ben bewandten Umbstenden nicht so gleich hatten besinnen können, und desfalg haben Ihro Ronigl. Manft. Befohlen Euch zum Andern mahl nach Saubt quartier zu fommen, nurumb euch zu feben und zu betrachten, an ben mir Ercamenirte, ich möchte nun mein gelöbte nach tommen, waß ich außgelobt hätte, wo ich daß nicht thäte, worde ich als ein verrähter bes landes angesehen, ich wieder holte meine gelöbte, mit behm Ben fügen, ich wehre Gott lob ein Behaltener Mann, dehm nicht aus Noht ber gleichen thun dürfte, fondern mein Blut verbunde

mich meinem gnädigsten Ronig Treu zu fein, damit reiste ich von Fridericia denselbige Tag, nach Mittag umb 3:4 Uhr und des andern Morgens umb 8 Uhr da wahren die Troppen so in Flengburg lagen, schon auff die Reise Begriffen nach Fridericia zu Marciren: allein außen vor das Flenkburger Norder Thor, da heiße ich die Troppen stille stehn und zeigte benen baben vorhandene Officiere bie Order, und so gleich gint ich mit der Order und brachte dem Herrn Generahl Major Gabron :/ damit wurden die Leute zurud geruffen, und gint alfo einen Jeder nach feine quartier. Da ich bann so fort mich nach den herrn Bürger Meister Bischoff verfügte und über gab ihm ein Brif von der Geheimde Raht; und That also daß Basirte kundt, barauf kehme einen Solen Raht auffm Rahthauß zu sammen. ich thäte bann meine gewerbe wie es mir ergangen funt, bas damahlicher gericht, als der Herr Burge Meister Balentiner der herr Burge Meister Bischoff und alle übrige herren des Rahts. da sie dann einhellich mich anlagen, ich möchte mich unter= nehmen, und funtschafften wie und wo weit ber Reind wehre, dann ju der zeit der Feind ichon über der Trave Ben Lübeck gegangen wehre, ich acceptirte und Nahm es über mich, Nahm also in Gottes Nahmen mein pferd, welches durabel und zu verläffig mahr, Ritte von hier über Edernförde Rihl big Bret, entlich 2 Meilen davon Traff ich einer meine gute Freunde an, dessen wagen ich erhilte und wie er selber mit reißen wolte, so agirte er Ruhrmann und ich als Schüt, ich tauffte von meinen Freund sein Solländer ein fette Ralb, und von den herrn des guths 1/2 Rober Carpen und zog hin damit in des Feindes Lager zu Schwartau, welches einer von denen nahe an Lübeck liegende Dorff ift, Brachte also obbemelte Bedes in Ihro Er. des Berrn Graffen von Steinbocks tuche, mit einen gruß von meinen Berrn ber ihm Bemeltes zur verneuerung seiner füche schiefte, weil Nun ich mit meine eigene Augen gesehn, und allba im Dorf gewessen, wo selbsten die schwedische Feindliche Arme sich nach

und nach samlete, so Marfirte ich meiner Strafe wieder gurud, wie ich nun bifes also zu Flengburg fund thäte, da war nicht anders, ich muste nach Fribericia wieder hin, ich Rahm mein eigen wagen, fuhr nach Fridericia hin, gint hin nach debm Beheimde Raht Solft, that ihm das Baffirendes funt, ich Mufte mich bin verfügen nach bas Saubt quartir, da dann der Geheimde Raht es Shro Rönigl. Manft. vor Brachte, Ihro Manft. hörte mir auch auß, wie und wo ichs gemacht hatte, mas war der Schloß? ich möchte Continuiren und Report abstatten und also dem Flengburgiche Magistrat funt thun daß fie fleißig Runtschaffter auß fenden folte, welches ich auch kunt gethan habe und Bin nachgehends mit ein hießiger Bürger Nahmens Jacob Deerten wieder auß gewesen zu kundschafften, sind nicht weiter big Rihl gewessen. weil aber schon von gewisse Leute vernahmen, daß der Feindlich schwedische Arme auf der Mars begriffen nach Altona. kehrten wieder um und wurde asso nichts weiter daßmahl. ./. Wie aber einige wenige Tagen barnach vernehmen mugen, daß der Feindt Altona in Brandt geftäckt, welches eine große Schräcken im ganfen Lande gab ./ weil er nun diese greuliche That an Altona genbt hatte, jog er fich mit seiner Ben fich habende Urme nach dem füberteil Ditmarichen und Brand. schate so viel er fünte, entlich zog er seine Urme auch nach behm fürstl. Ditmarichen, und hilte alba eine Zeitlank ftilstandt :/ Entlich Näherte er sich biß der heide :/ von da sandte er 6 Big 8 Man zu pferde ab, die solten nach dem Friderichstätter Fehr, und folten da hauen und hauen laffen im Euf, wie dick es wehre dann nach die leute ihren Bericht wolten die Schweden alba nach aut finden mit ihre Arme über geben, umb unß ihre visite zu geben ://: da ich F. Bockmann und Jacob Deergen dann aber mahl von einen Edlen Raht hirselbst dahin Bewogen worden, zu Recogneiren, wo weit der Jeindt und was eigentlich seinen vornehmen wehre. ritten wir Beide Neben ein ander nach der landschafft stappel Holm und wolten uns nicht alle da, sondern Ben und in Frieberichstadt uns zu erkundigen, wir wahren ung nicht recht ficher, beß falh Empfint Jacob Deerten 3:4 Briffe von dem Berrn Burm : Balentiner an denen Rep schläger in Friederichstadt, damit er gewerbe hatte, in benen Briffen stundt nichts anders in, alk daß wir ein feindlicher über fall fürchten, also ließ der Herr Burgm, sein hampf benen zu Friederichstadt wohnende an Bitten, umb davon loß zu werden / Rur per forma. Wie wir nun in der Landtschaft stapel Holm und vor behm Dorff Norderstapel arrevirten, Berahtschlagten ung, daß einer alda im wirdthauß die nacht Bleiben folte und dem gangen nacht ein wachent auge haben, damit wann wo waß Baffirte, er also wacker sein kunte, ba bann Jacob Deergen alba die nacht Bliebe, Ich F. Böckmann reite von ihm auf vor Norderstapel und reite nach arffde und so ferner nach das Bolhuder fehr, weil nun der winter fo hardt, daß es allenthalben über halten fünte, Ja so gahr, ber Eyder, daß man über reiten fünte alwo man wolte, Resolvirte ich und ritte nach Tellingstädt in Ditmarschen, wie ich Nun da anlangte, daß mahr ein heller Mondschein, des abents umb 7 Uhr ritte ich nach ein groß Haußmans Sauß bin, darin ich viele Jahre zu vorn mahl Che noch in gewesen wehre, wie ich Run da vor der Thur anritten komme, machen die leute so gleich vor mich auff, heissen mich willkommen, ich griff meine pistohlen auß benen Halfftern und Nahm sie unterm arm, meine kleibung wehre zu ber Zeit gant hell grau fein Lacken zu rock Cammisohl und Hofe und ein Sertut von dunckel Colorde Lilla Lacken mit schwartse Schleuffen wie damahls die Mode wahr und hatte ein filberner Degen der mir 20 Rthlr. koft an der Zeite, wie die Leute nun mein pferdt nach der ftall ziehen wollen, Röhtigen fie mir in der stube. Run war der stube gant wahrm, und ich fehme auß der fälte, da Brante ich in mich selbst alf ein Keuer, wie ich nun eine Minute Zeit in ber stube gewesen, ich hatte mich all gang und gahr nichts vom über Kleider abgefleidet, so set der Frau im hauße ein glaß brantwein aufm Tisch, und bott mir ich möchte Trincken,

anben jagt fie, gott lob daß der liebe gott ung ben Tag hat erleben laffen, daß wir ungere eigene Leute ins Landt gefricht haben, damit wir ein mahl unter daß banifche Joch Befreit werben, ich frug daß weib im hauß, Mutter, haben die Danen Ench viele überlaft gethan, daß Beib antwortet mit ihren Rerl oder Mann, Rein, jondern wir banden gott, bag wir unter bag banifche Joch auß fommen, mir wollen boch lieber unfer herr haben (daß wahr der Bertog gemeint) antwortete ich Ja es ist natürlich, daß ein Jeder gern unter seine Herkomment wohnen will, ich frug an ob sie dann von denen Danen mit neue pflichten ober sonften Beschwehrt wurden wehren, ober ob sie sonsten mit ein quartirung von dem Dänen wehren Belästiget worden, antwortete daß weib, neue pflicht wehren fie zwahr nicht mit Beschwehrt worden, daß landt stunde so hoch genug daß wehre hart, jo antwortete aber Mahl bağ weib mit ber zu fat lieber herr, ba er auch von unger allergnädigfter Konig von ichweben feine Leute ift, fo mugen wir ihm flagen, bag heute morgen 7 Man alhir im Dorf angelangt fein, welche wir mit Seu und Saber reichlich im Dorf haben verpflegen mußen und ihnen noch geldt aparto geben, fo Ben 12 Rthlr. fein fan und die 7 Mann findt nach der Ender Reben Friedrich= stadt geweßen, und haben die Dicte vom Gif gejehn, alwo der Arme über gehn foll, und anito findt die 7 Mann wieder fommen, und findt im wirtshauß alhie und wir haben ihnen ichon wieder Saber geben mußen, Run wollen fie aber mahl gelt haben, fie findt doll und voll, fügte daben ob ich ihnen nicht Beordern wolte ftille und ruhig gu fein, und fein Molest zu machen, ich antwortete die Frau, wann die Lente von meine Regement alf dann wolte ich ihnen wohl Befehlen, und ihnen auch arreftiren, wann fie mehr thaten alf was

recht wehre, möchte ich fragen; wo das wirtshauß wehre (das Bert pofte mich im Leibe.) Die Frau Nahm daß licht in ihr Handt gink mit dem brennent licht in heller Mondschein und zeigte mir daß Sauß, da dann viele Saufleute auf die straße stunden, ich gint vorn Kenfter, da könte ich seben daß sie Blau und Gelbe Mondur hatten, ich aber machte mich zurück, ließ mein pferdt holen, Untwortete daß wehren nicht von meinem Regiment, ich wolte fo gleich nach ber Beide nachs Saubt quartier reiten und wolte es ba fund thun, baß fie alfo fonten ein gezogen werden, und da fern sie ein mehres verlangten solten sie ihnen nicht ein Seller geben, sondern sagen nur daß Jemandt von dem Haubt quartir da gewesen, der hätte ihnen gesehen, ber wolte ihnen auch quartir schaffen und würden bald andere nachricht Bekommen, und so sie so nicht zufrieden wehren mit Haber und heu zu ihr pferde und ihre Mundt vervflegung, jo Thut Euch zu fammen, und arretirt ihnen in der Salb 3 ftunden folten fie ichon abgeholt werden, (ich aber wurde nicht wenig Alterirt) worüber ich so gleich mein pferdt hollen life, setze mich darauf, ritte dehm weg alf wann ich nach der Sende nach daß Saubt quartir reiten wolte, wo ich aber rück wehrts kehme, wo ich herkommen wehre, ist Gott am Besten Befandt, ich aber kehme Bott Lob glücklich bavon, fo ritte bann guruck, und fehme Morgens ümb 4 Uhr zu Nordstavel, da ich dann mein gefehrter Jacob Deergen wachent und in voller Kleidung antreffe, stelte mich alf wenn ich nichts von seiner Dasein wüste, Ritte also ümb gegen 5 Uhr Morgens von dennen nach Friederichstadt, da dann der vor daß Holmer Tohr jeiende Togbrücke annoch nicht offen, hilten ung vor daß Thor auff, frugen ber Tor wächter waß Neues in Friederichstadt wehre, gab Zu antwort (fie wehre der Schwedische Armee vermuhten über der Ender zu kommen, zu Mahlen gästern alba 7 Manschafft gewessen, die hätten daß Eiß in augenschein genohmen, wo dick bag Eng wehre) und wehren

also wieder weck geritten, wie Run die Klocke ohngefähr halb sieben, würde der Zogbrücke Nieder gelagen, da zogen wir mit unkern pferden Reben der Roabrücke über in ein wirds= hauß, da setzen wir ungere pferde im stall / frugen auch ber wirdt ob wir da die nacht woll Bleiben fonnten, und ob wir dehm Mittag waß Egen frigen fonten, welches ung bann alles zu gestanden würde, wo wir Nun ein stunde Zeit im Saufe geweßen, gab mein Cammerad Jacob Deerten fich bloß bei dehm wirdt, und frug wo die Reepschlägere wohnte, er hatte Briffe an ihnen zu Bestellen, der wirdt gab alfo nachricht wo sie etwa wohnten, wir gingen Bede zu sammen nach denen seidlern oder revichlager hin, und gaben die Briffe ab, es wehre aber Niemandt der Hampf haben wolte, also wehre sein gewerbe daß / so dann Nahmen ung vor, wir wolten boch wiffen, welchen ordt der Arme gedachte, gegen Friederichstadt über daß Euß zu gehen, gingen also nach der Deich daß fehrhauß vorben und stunden und Besahen von un gefehr der alda stehende Bork Mühle, wie wir Run alda stehen und seben nach Ditmarschen über, jo kommen zwen Junge Kerls, welche im fehr Sauße dienten und wehren die fehr Anechte, die Bede gingen und faben ung an. Entlich fommen fie zu mir, und sagen wilkommen herr Bodmann, mochte ich ihnen fragen, ob sie mir kenten, gaben sie zur antwort, Ja ihr Batter wehre der und der, da ich mich dann Befinte daß ich die Leute wohl kente frug ich ihnen ob daß mahr wehre, daß von denen schweden auff dehn Enfe geweßen wehren und hatten hin und wieder loch hauen lagen, antworten sie Ja, sie hatten selber Löcher hauen mußen vor ihnen und wehre daß Eng ungleich dick, es wehre woll 2 und mehr Elen dick einige stellen und so könten sie auch Treffen daß nur 3/4 El. dick wehre, auch 1 El. dick, ich Batte ihnen fie möchten mir die löcher zeigen, so gingen fie alle Bebe mit ung und Befunden alf fie fagten, allein die löcher ftunden ichon voll waffer an die örter, wo das Euß gant burch gehauen wehre, wie wir nun von dehm Eng gurud gingen frugen sie mir waß mein Verrichtung, gab ihnen zu antwort

ich hatte von Hamburg ein ziemliche Teil gut verschrieben . und der post wehre mir entgangen, so wolte ich über grünendahl und so nach der lohmühle und also nach Ibehoe gehen, welcher der Negste weg wehre, weil ich doch im Kirchspiel Erffde waß zu thun gehabt hätte und wehre also der Regste weg, allein Excufirte mich also daß anito zu hören Krichte, daß die Schwedische Armee in Ditmarschen so Nahe an wehre und dieser freund bin ich zu Norderstapel erstlich ben ihm kommen, er hatte hir ben denen Revichlagern was zu bestellen, so ritte ich mit ihm zur gesellschafft weil er auch auß Flenßburg / da baten diese beede Fehrknechte, ob wir nicht mit ihnen eingehen wolten, so also ein willigten, es funden sich so viele leute in der stube, alk Jumer raum alda frigen fonten, wie wir ung nun Nieder setzen am Ende der Taffel und forderten ein glaß Bier, fompt ber Chemahlicher alhir in Flengburg gewesener Brediger Berr Otto Stranniger 1) ju mir, und heift mir wilkommen herr Landsmann, und frug mich waß mein verrichtung alda wehre, ich erwiderte, und fagte, waß folte ich hir groß machen, ich wehre willens geweßen von Erffbe über Grunendahl nach Ibehoe, und fo nach Samburg, ich habe eine zimliche Capital an mahren von Samburg verschrieben, und weil die Zeiten fich fo verenderlich her vor thun, wolte nach hamburg geweßen fein, und die ent= bohtene mahren zurück zu Treiben, dann mir wehr Bange daß felbige in feindes Bende gerahten möchten, wie ich aber vernohmen, fo foll der Schwebische Urme durch gant Ditmarichen ligen, alwo ich hin folte, jo bin ich millens meine Reise Morgen wieder nach Rlengburg zu nehmen. Darauf antwortete der Baftor Stranniger mir mit folgende aufrede, ob ich ber einzige mehre bem nicht wüfte und wißen jolte, daß Mein aller gnädigfte Ronig

<sup>1)</sup> Die Abschrift von Moller hat Strandiger.

seine Tropen in Ditmarschen ligen, mit dem ben= fügen, ihr feit ja ber Jenige, ber die Danische Tropen zurück Commendirt hat, wo font ihr also jo frembt Euch anftellen, ich antwortete ber Briefter daß feine an rede mir nichts anginge / mit bem Ben fügen es mehre Befer daß er feine Rafe in Büchern städte und legte, und folte leute nichts weiß machen, wie nun alle die da in der stube vorhanden wahren, hörten an den Prifter und mich, sogleich ftunden wir auf und gingen unger straße nach ungere Berberg, wie wir nur etwa eine halbe ftunde in unger quartir geweßen wahren, versammelten sich so viel Menschen ung zu Besehen, daß wir nicht raum im Sauße frigen fonten, gingen also vor der Tür auf der straße damit ein Jeder ung sehen konte. Entlich gingen eine parten, die ung Beschauet hatten, wed, dash in gegen kahmen andere wieder und Continuirte so big zwei Uhr. Entlich kehrten ung nicht an ihnen und wen mir Jemand von benen die und Beschauten, Antworten solten, auf ihre rebe, die der Prifter Stranniger da auf geftreut hatte, Antwortete Ja, ich hatte ihnen die Order gebracht, wuste aber nicht der ein halt, weil selbige in ein Briff an ben Berrn Generahl Gabron und Schach de Wittraum geschrieben wehre, daß leugnete nicht, allein ich setzte hin zu, ich hatte der Briff in Sadersleben Empfangen umb zu über liefern, mehr wuste nicht, der Brifter aber hatte ihnen so vor geschwaß und da die Leute damahls sehr Reugiria Neues zu wißen, wurde des Prifters Rede unter ihnen verbeffert. 1)

Run wuste unser Wirth allwo wir Logirt wären nicht anders als wir dem folgenden Nacht da bleiben wollen, wie nun die Klocke des Abends gegen 3 ging hatte ich keine Ruhe in nir. Wir hatten uns schon besprochen das wir nicht ehe 4 Uhr des Abends, unsere Reise nach Hause fort zu setzen, damit wir gewisse Nachricht an denen Herren Cheffs

<sup>1)</sup> Soweit nach bem Driginal.

die hie mit ihre Troppen lagen und am hiesigen Magistrat abstatten fünten, ich Fr. Bodmann redete es über mit meine Cammerath Sacob Deerken weil mir so beklommen und ich bennoch gerne durch der Stadt nach der Ender Teich hinwolte, und zu sehen, ob ich auch gewahr werden funte bak aus Ditmarschen die schwedische Armee heran Marschiren fame, ich bat also meine Cammerath, er möchte die Pferde Raum und alles anthun, Sattel ware noch niemals von ihnen abgewesen, damit wann ich von der Teig wieder fäme wir also unsere reise so aut wir konten Beschleunigen, ich ging nach der Ender Teig hingegen das Fehr Haus hinan. ginge und besahe (pro Forma) wo die alda kleine schmacken im Eps befrohren lagen, unter begen hatte meine Augen nach Ditmarschen, alwo man gebachte daß die schwedische Armee herkommen solte, wie ich 1/8 Stunde bazu besehen, um mich nur auf zu halten mit dem bin und wieder geben, so würde gewahr, daß ein eintiger Wagen aus Ditmarichen über bak Eng heran fahren fame, da liefen ein Saufen Leute auf bem Eng um, und vor bem Wagen, ich ging und laurete hin und wieder auf dem Teig, als wann ich mich nach nichts fehrte, wie nun aber dieser Wagen da woll 20-30 Menschen umherlaufen von dem Eyf und auf vor das Fehr-Hauf fehm, künte ich noch nicht gewahr werben, was auf bem Wagen wehre, ich kuckte woll dann und wann nach der Wagen hin, ich wehre wohl 100 und vieleicht woll 150 Schrit bavon, endlich wie nun vor das Kehr Hauf ber Wagen stille hielte spranck endlich einer mit Schnör besetzte Kleider angezogen vom Wagen, und so einer mit Blau Rock und Gelbe Anfichläge, der Dritte halfen die beeden erften ab, da wahr ich etwa 100 Schrit von ihnen, da murde mir bange, ich Recoligirte mir und bedachte ich hatte feine Briffchafften noch nichts ben mir, nur pur würde die Rede mir hart fallen die der Baftor Stranninger ausgestreut hatte, ich blieb also unten am Teig begehen. Dann laufen dürfte ich nicht, bann ich ihnen vorben mufte wenn ich ber negfte

nehmen wolte, damit kömt dieser Officier mit seine Diener und den andere ben sich habende heran gehen, und fast gerade auf mich zu und gingen die 3 Schweden oben am Teig und ich ging unten am Teig, welche etwa 10 Schrit von einander wehren. wie sie nun neben mir geben fommen, fagte einer von denen folgende pobel oder wem es wehre /: da geht einer von denen Flensburger Spionen welches acurat mit meine Ohren hörte, wie er das zu benen Officiers fagte, ftutete er, als wann er fteben wolte, dehmnach ließ mich fein, und ging oben am Teig fort, und zwar dem rechten Beg nach ber Stadt hinein, wie er mir aber vorben wehre, ging ich oben am Teig und ging das Fehr Sank vorben und lief unten auf der Stadtsgraben und lief in der richt der Ruter Strafe auf und wehre also in aller eil ben bas Losement, fogleich zogen wir unfere Pferbe aus ber Pforte, seten uns barauf ftill schweigent, und ritten aus über ber Zogbrücke nun hatten wir nichts in unsern Losement bezahlt, der Wirth wurde gewahr, daß wir ichon außen der Schlagbrüche wehren, rieffen ihm zu um ein Krug Bir und was dann unsere Rechnung wehre, so eben wie der Wirth Christian in der Wage seiner nahmen, mit dem Krug Bir geben komt, frug ich nach ber Rechnung gibt zur Antwort in allen 31 Lübisch ba zahlte ich ihm das Geld, nahm das Krug und wolte Trinken, so eben um der Ede der Strafe komt der Schwedische Officier und nicht allein mit seiner ben sich habende 2 Manschaft, sondern woll hundert Menschen die ihm folgten, und wehre ihre Meinung uns zu arretiren welches nachgehens von derselbige Officier wie er selbst gefangen wurde, und in Fleusburg lage aus seine eigene Mund zu mir selbst gesagt, wir aber ritten was wir reiten fonten. Nun beginte es Abend zu werden. Da wir nun aus der Marich waren, eben vor ein Dorf Seeth genant, da sprungen wir vom Pferbe ab, und zogen uns hinten ein hauß hinten ein ftuck hen oder Stroh mas es bann wehre, bann wir fehr hart auf bem

damabligen kable Frost geritten hatten, um unsere Pferde Luft zu schöpfen, auf daß wir hören funten, auf der harte Frost, ob auch jemand nach jagen kommen möchte, und wehren also gang und garnicht bange vor Ein ober Zwen, ba wir zeng ben uns hatten uns zu wären, allein es fam fein Mensch, wir hielten alda etwa ein halbe viertel Stunde, damit zogen wir unsere Pferde nach dem Weg zu und ritten durch Seeth und Nordstavel Wohlde und Bunge, da wurfen wir uns von der Landstraße ab und gingen übers Rimmeland Treina vorben, und so nach Langstädt, und kamen glücklich nach Fleusburg, als auf einen Sontag Morgen um vier Uhr. Der Schwedische Officier Obrist Brüner mit seine ben fich habende 2 Mann war der erfte dem von der gante schwebische Armee fuß über der Ender hatte, alwo die Armee über gehen solte, welches dann so gleich was wir mit unsern Augen gesehen und uns passirt ware gaben es so gleich Rund, an ben herrn Baron Schack von Wittrauw, und bann an ben Herrn General Major Gabron; fowohl als an unfern Magiftrat. Summa was vaffirt ware, mann mufte aber über Bermuthen vernehmen, das einige von diesen Officier hatten schon Zwey Tage vorher von ihre Untergebene zur Kundichafter ausgehabt, welche aber mit falichen Bericht eingekommen wären, und zwar durch Officier die da Kundschafften, und hatten die Zeitung gebracht, das die Feinde schon über der Eyder und nach Husum Marschirten, so doch nichts wäre, und hatten die gute Leute nur nach blose saufende Rede ihre Rundschaften verrichtet, wodurch aber der Berr General Major Gabron und der Herr Schack von Wittrauw die allhie in der Stadt gelegenen Troppen schon ihr ab Marsch genommen hatten und zwar am Freitag; da doch wie obengemeldet erftlich am Sonnabend ber herr Obrift Brüner mit seine 2 ben sich habende Manichaft die ersten wären; nachgehends aber zog der Feind fich über der Ender ben Friederichstadt, und belegte Hujum, Schwabstädt, Stapelholm, Treina und Hollingstädt, und die gange Gegent da umber - fo bald fie aber über der Ender fame, damit wurde ben Nachtschlaffent zeiten

angefündigt wäre, weil ich so viel gethan hätte, ich möchte doch über mich nehmen und Kundschaften, wie und wo weit die Czarischen Troppen mit denen unserigen Caffallerie waren, ich ließ mich persvadiren, fette mich ju Bferde, ritte nach Rendsburg, weil der Berr Cammerrath Lüders auch aus Flensburg geflüchtet und fich in Rendsburg aufhielte, erzählte ihm mein aewerbe, berfelbe gab mir ein Brif, welche ich an den Berrn Grafen Reventlan, welche ben der Armee wäre, fo ich ihm geben folte, um Leute abzugeben, die Flensburg deden fünten, welches dann zu der zeit dem Herrn Commandanten in Rendsburg kund gethan würde, und zwar ich ging mit dem Herrn Cammer Rath Lüders dahin, und erzehlte ich meine gewerbe, und frug um ein gut Rath, der Commendant erwiederte, was in feine vermögen wäre wolte er thun, bat mir weil ich doch weiter wolte, um unsern, so woll als der Czaarschen zu suchen ich

126

<sup>1)</sup> Wie in einer späteren Anmerkung eingehender erörtert werden wird, erhielt schließlich der Feind nur die Hälfte dieser Summe, wozu indessen sehr anschnliche Zahlungen an eine Reihe von höheren Offizieren und Militärbeamten hinzukamen. Zu beachten sind übrigens die Worte "und wo mir recht wäre".

möchte ben meiner retour vorsprechen, ich machte mich fertig, ritte nach Neumünster, da ließ ich mein Pferd stehen ben seel. Hans Schmidt, heuerte mich ein Wagen, so weit ich deßelben haben wolte, ich fuhr am Morgend frühe weg Kam um 8 Uhr in Brahmstädt, da lagen von unsere Dänische Troppen schon, ich spräche mit benen Herrn Officier die ich fente unter andern ware da auch eine Sächssche Oberft wir Trunken Thee ansammen, ich setzte mich wieder zu Wagen und fuhr nach Abburg in der Hoffnung den Herrn Grafen Reventlau alda anzutreffen weil sie der Czaar alda vermuthete sowohl als seine Troppen, ich stund alda und sähe alles was ba käme von der Czar seine Truppen an, in der Hoffnung daß der Herr Graff Reventlau nebst der Czaar kommen würde wie ich nun lang gestanden hatte, endlich komt der Czaar seine Narr daß war aber eine gescheuter Braver Mensch dem erzehlt ich der Auftand was Steenbock von uns haben wolte, da fagt dieser luftige, er wolte alles dem Czaar sagen, ich foste friegen was ich haben wolte, wie nun der Czaar heran fame, zeigte ich ein wenig zu vor das Brief das Herr Cammer Rath Lüders an den Herrn Graffen geschrieben hatte, da fordert dieser luftige Persohn mir das Brif ab, ging hin ein zu dem Czaar, in das Haus alwo. er sein quartier haben solte es rauchte aber in dem Saufe daß der eine der andere nicht sehen fünte, ein kleine weile fame der luftige Mann laufen gab mir das Brief wieder, ich solte gleich zu ber Ezgar kommen, ich ging mit hinein in das rauchloch da fäme mir der Czaar zugegen, sagte dieser Dolmetscher ober Luftige Mann, daß ich berjenige wäre dem das Brief hatte, so der Berr Graff Reventlau haben solte, da ich dann meine Noth an Ihro Czarschen Majest. vorbrachte, als 100 000 & Geld einige 1000 Tonnen Korn und allerhand victualien, und daß placaten angeschlagen wären, jo sagte er zu mir, ich solte mich nach dem Graffen verfügen, und sprach mit bem Dolmetscher, so gleich fame einer und grif mich ben der Rock ich solte nur kommen, wie ich aus vor fame, frug ich was Ihro Czaarsche Manst. sagten:

gab dieser zur Antwort da solten 1200 Pferde die solten Klendsburg becken, und follte diefer mit mir und benen Truvven die Order bringen, ich würde froh, ich machte mich zu Wagen der da Order hatte band sein Pferd am Wagen, wir fuhren nach Bramstädt, da blieb der die Order hatte; ich fuhr nach Neumünster, alwo ich des Abends um 10 Uhr die quade hatte den Berrn Graffen Reventlau ben seiner Bemahlin auf bem Bett liegen ich erzehlte ihm mas Steinbod mit uns im finne hat, das er nicht allein 100 000 & Bretendirt sondern einige 1000 Tonnen Korn Broviant Blen Ensen und Bulver, da dann nun Ihro Er, dem Herrn Graffen aute Vertröftung gab, des Morgens famen die 1200 Mann zu Pferde anmarschiren, ich ritte mit ihnen nach Jebenstädt da kam ein Expresser von Ihro Czarissche Manst. die solten ein halte machen, es wäre nachricht als wann der Reind von Susum nach Edernförde und so nach Riel wieder weg Marschiren wolte, da wurden also die 1200 Pferde contra beordert, ich hielte mich ben ihnen zu Jevenstädt den Nacht, des Morgens mufte ich allein nach Rendsburg reiten, wie ich nun da hinein kame muste mein Nahme von mir geben, so gleich ließ der Commandant mir zu sich ruffen, ich ging hin erzehlt ihm wie und wo es mir Baffirt wäre, und gab mir zur Antwort, es ware eine Königl. Laguai ba, die hatte Briefschaften, da wolte er Order geben an den Herrn General Legord welche bei Ofterrade stunde und hatte alda eine Corpo von alle Mannschaften die nach und nach von ber Gabebuscher schlacht sich kämen und samlete sich alba, er folte 200 Mann abgeben, Gott weiß meine muth ware mir entfallen, erstlich 1200 Pferde anito 200 da war nicht wohl ben zu muthe, ich friegte von mein Freund Nachricht daß der Keind aus Husum gezogen wäre mit 4 bis 600 Mann zu Pferde ich aber schwieg stille und ließ mich vor kein Menich merken, es traf ein daß ein Königl. Laguai da wäre ber beordert ware mit Briefichafften von Rendsburg nach Copenhagen, da machte ber Commendant daß also 200 Pferde von Ofterrade ein fämen, und nicht allein der gemeldte Königl.

Laguai Esmarch conferiren solten, sondern auch Flensburg zu entsetzen, wie nun die Leute außen vor Rendsburg stunden und der Königl. Laquai mit ihnen und unter ihrer Bedeckung geraden Wegs von Rendsburg bis Flensburg batte ich der damahlige Obriftl. Ort von daß gewesene Brockdorfiche Regiment, er möchte sich wohl bedenken, welchen Weg er vor sich hatte, der Keind hatte Hollingst. Trenia und die gant vassage da herum unter seine macht und wäre er in großer gefahr ehe er einmahl Kropper Busch erlangte und bis schubn vorben wäre, indem der Feind nicht mehr als höchstens 1 Meile von der alda gehenden Heerstraße abläge, wo leicht funnte eine parten sich in Rropper Busch, ober in Danemarker Holk halten und ihnen antasten, da würde er aufhörrig, so woll als Mons. Esmarch, da ich dann gant woll wufte das Flensb. icon mit ichweden befet wäre, allein ich durfte mich nicht merken laffen, bann hätte ich mich merfen lagen würden fie fich jurud gehalten haben, frug mich bann nicht allein ber Herr Obristl. Ort sondern Ritmeister Blendermann von Dewit, Ritm. Baftian von Brokdorf und mehrere ben benen Truppen seinde Officier mas meg sie dann nehmen solten, zu mahlen ich mich ausgelaken, ich wolte ihnen einen andern Beg leiten, damit könnten versichert Schleswig vorben kommen, da sie mein Rath also einwilligten wir ritten auf Dubenstädt und frichten allda 2 alte Hausleute, die musten uns durch die Höltzung bis das Dorf Mefunde bringen, der Könial. Laquai aber fuhr mit ein Rendsburger Wagen gerade nach Edernförde, und von da fette er fich zu Pferde auf ein Fuhrmanns Pferd und fame zu Cosel ben die Truppen wieder und zog mit nach Mesunder Dorf 7, da sie den ein Halt machten, weil das fehr noch im gange wäre, demnach so hart gefrohren, daß man genug mit ein Pferd über reiten ober über ziehen fünte, da mir dann schon graute, ob auch jemand ba über an die Angelsche seite senn möchte, sagte ich zu die Berren Officier ich wolte erstlich mit mein Pferd über daß Eis ziehen, fie möchten mir nur ein Mannschaft zu Fuß mit

über geben, derselbe wolte ich dann das alda vorhandene sagen damit er Report abstatten künte, es geschah auch, wie ich nun in das Wirthshaus Mesunde, an der Angeliche seite komme, sasen da 3 Kundschafter ein Müller und 2 Bauren ich frug ihnen und sie frugen mich, so Könten wohl vermerken, daß auf die andere seite ein groß Trummeln und Getümmel wäre, wuste aber nicht da sie mir dann frugen wie ich ihnen ausgefragt hatte daß ben Saftofter Bende eine Saufen Schweden ftunden und Rlensburg sagten fie mare voll Schweden ./. daß fie in Flensburg waren, war mir ichon befannt, allein nicht daß fie ben hafetoft waren, ich erwiederte und sagte die Bahrbeit, daß auf jenseit der Fehr waren nur 200 Mann ju Bferde, da wäre ich von Rendsburg her benher geritten /. nun that einen zusat :/ daß zur selbigen Stunde 1000 Pferde aus Rendsburg Marschiren werden, die gerade Weg von da nach Schleswig und folten bis Welfpang Mühl als Morgen früh da sein, wo selbsten diese 200 Bferde sich mit ihnen conjungiren folten, um die Schwedische Truppen zu attaquiren, allwo fie auch waren, wie die beede Rundschafters daß von mir hörten, wolten fie geben und frugen ob ich nicht mit wolte, ich Antwortete: Ja, ich wolte nur 1/4 stunde futtern, so wolte ich mit ihnen, ich aber ging aus, invermirte der Mann so ich mit mir hatte der Berr Obriftl. oder jemand denen Officier möchten sogleich über tommen, so tam der Herr Ritm. Blendermann ich lief ihm entgegen und fagte ihm baß er fagen folte wann die in der Stube figende Leute frugen wo viel Mannschaft /. nur gestehn 200 Bferde so gleich aber bagu fügen, daß 1000 Pferde aus Rendsburg marschiret ware, wie wir baraus ritten, fie gingen über Schleswig, und Die solten fich ein Meil von Schleswig ben eine Mühle auf. halten alda sosten diese 200 Pferde an ihnen stosen, wie nun Diese Ritm. in ber Stube fam, fürchteten fich dem Ritm. ju fragen, fing ich an und fragte der Ritm. wo alle diese reuters bin folten die aus Rendeburg geritten, antwortete, fie folten der Heerstrase nach Schleswig, und so würde denn ein Meil von Schleswig eine Mühle auf der Landstrafe liegen,

da sollte er zu ihnen stoßen mit seiner 200 Pferde, wie nun bie Bauern daß hörten, fo wolten fie Weg, der Ritm. aber wolte ihnen nicht geben lagen, so gab ich ber Ritm. Nachricht daß er möchte die beede Leute nur geben lagen, und wann ich mit wolte, so solte er mir arretiren, daß geschah Der Racht über Transportirten die Fehr Leute die 200 Mann mit ihren Pferde über der Schlen, am Morgenbes Tages setzten fich die 200 Mann zu Pferde, und wäre ber vor gemelbte Laquai Monfr. Esmarch auch ba und ritte auf ein Juhrmanns Pferd von Edernforde, wie wir nur 1/, Meil geritten, so wäre ich furchtsam zu mahlen in dem Dorf Scholberup eine große Brude, und war mir bange bas ber Feind der Brude möchte befett haben, batte ich den Berrn Obriftl. er möchte eine avantgarde machen und vor hin senden weil die Brude uns schablich sein konte, er Commendirte ein Leutnand mit 6 Mann reiten vorn weg es fand sich da niemand damit würden fie ficher, wie wir aber ins Clapholzer Ende des Holb tame :/ da hielten 2 von denen Schweben auf verlohrne Schildwache zu Pferde, gaben auf unsere avantgardy Feuer, und ritten ihre Strafen, ba wurde alfo unter benen unfrigen aufruhr, fo gleich Resolvirte der Laquai Esmarch und ritte zurück gläublich nach Rendsburg zu, der Berr Obriftl. nebst denen andern Officier zogen ihre Leute zusammen, daß fie fich parat machen müste, weil der Feind alba vorhanden, weil nun Monsieur Esmarch schon weg, sagte ich zu den Herrn Officier, ich wolte auch meine Strafe reitten, da beginnte ber Berr Obriftl. auf ber Burgerstand ju schimpfen, es verdruß mir nicht wenig, ich mochte fagen wann wir beede allein mas zu theilen hätten, vermutete ich wurde mein part wo nicht gar ein Bruder Theil pretendiren würde er aber reitzte mich noch mehr an, endlich ergrief ich ben Muth, mit benn worten daß er sehen solte, das ich nicht allein ein rechter Dänischer Soldat mit mein Beld, sondern mit mein Blut gog meine beede Piftohlen heraus welche jede mit 4 kleine Rennkugeln geladen wären wurf daß Bulver weg von der Pfanne, gab frisch Bulver und zerknirschte es damit es alles ferm und flink sein solte ich zog meine an ber seite hendende Degen mit filber Befäß vorwerts jog selbige nur eine halbe Sandbreit aus der Scheide damit ich benfelben geschwindt wann es nöthig blößen könte, und behielte also meine linker Bistohl in der rechte Sand, damit ritte der Berr Leutenandt, ich weiß nicht eben wie er hieß mit 6 gemeine gute Leute und ich, Fr. Bodmann, nebst ein Lieutenant und Ritm. Blendermann in daß hinterfte glied, da wir dann aus dem Solk fämen, worder gewahr bas die Schwedische Bormache etwa von 10-12 Mann oder hochstens 14 Mann start da hielten, wurden unsere Leute Commandirt Pallasch in der Sand und Carrabiner in haden, so ritten wir in voller Draf auf ihnen zu, wie die Feinde bas faben Feuerten fie auf uns gu, und verfehlten weit, damit ritten mas mir reitten fünten, fie aber nahmen das Reifaus, wir waren ihnen nahe. aber ware fertig, hatte auch ein treflichs laufendes Bferd ich nahm mein Biftohl und wolte einer der Keinde damit auf ben Ropf schlagen, ich befinne mich und schoß ihn im Ropf daß war nun Knall und fall so dann würde noch eine mehr verschoffen damit mare der gante attaque zu ende, die übrige der Feindliche Vorwache nahmen die Flucht von Rlapholter-Bende, über die da vorhandener Mohr-Bende, und gerade vor Kawetoft, da ware dann ihre übrige Manschaft, wo viel tan ich nicht wißen die Rede ging von 3-400 Mann, wie das nun vorben war, ließen die unserigen sich insgesamt sehen ritten aus dem Holt, und wieder hinein damit ber Feind nicht gewahr murbe, wo ftard wir waren, wir aber hielten da woll eine gute halbe Stunde bis wir sehen konten daß der Feind fich von seinem Bosten, da er stunde, verlief und fich zurud zog. Wir aber arretirten alle die ba vorben wolten, sowohl gehende als fahrende bis weiter, damit sie aber nicht nachsagen solten wo ftard wir waren, unfere Leute fürchteten sich und zogen sich auch guruck fetten sich die folgende Nacht in benen Dörfern in Angeln hinter Schleswig. Wie die unfrigen ihre Abmarsch nahmen, ritte ich von ihnen von da zurück über Tombun, Sorop, Husby-Holt bis Husby.

wie ich da kame, hilten da eine große Menge Wagens mit Korn beladen, wie ich nun vom Pferde abstieg und ging in bas Wirthshaus hinein, ba faß ber Königl. Rechensmann Johann Bonsen von Gammelby, wie der mir sahe ward er fröhlich, ich frage ihnen, was da vor Wagens mit Korn wären, Antwortete er, daß hätte ber Feind ichon ausgepreßt, und zwar einige 100 Tonnen, ich aber contremandirte ihnen und thate ihm bas paffirte fund. Die Bauern worden froh fehrten um fuhren mit bem Rorn zurück, weil nun damals die Rlocke 8 des Abends senn kunte und finster und Schneeluft war, machte mich von dannen und fan ben Albebun,1) ba künte ich die schwedische verlohrne Schildmacht bei Hockhüe2) [vor Niensburg] ftehen vornehmen, ich aber zog mein Pferd hinter mich quer über das Feld nach Jürgensgaar, da fette ich mein Bferd nahm meine Biftohlen und verbarg fie unter eine Bette eine gute filberne Degen wolte nicht gerne von mir geben endlich bedachte mich übergab selbige die Frau und ging also nach Jürgensbüh und ging von hinten ein in Jens Ballbohms fein Saus, ich bekam eine Leuchte vor mich, ging bamit nach mein Saus 3).

Wie nun deß geschehener Tumult nachricht von kame an der feindlichen parten, Brandschatten fie nicht allein, sondern nahmen auch Beisel mit fich bis fie völlige Zahlung friegten. Demohngeachtet, fo gleich wieder placaten Rächtlicher Beife hin und wieder angeschlagen worden, barin befahlen ben Feuer und Brand, einige 1000 Tonnen Korn zu liefern imaleichen andere Victualien und mas fie sonsten verlangten, ba wurde abermahl aufruhr unter benen hiefigen Magistrat und Bürgerschaft, ließ mich abermahl von dem Magistrat Berfuadiren, um an den herrn General Dewit welcher mit seine Regiment zu Schuby und Hußbun lagen:/: und bie Sachfen lagen zu Ahrenholz und Burichow daß

<sup>1)</sup> Moller ichreibt Abelby.

<sup>2)</sup> Bei Moller Sockshu.

<sup>3)</sup> Jest, aber seitdem ganglich umgebaut, Große Strafe Dr. 35.

wufte ich nicht, ehe ich aber bas Schleswigsche Holy recht inne war und ba ber vorige Nacht eine tiefe Schnee gefallen baß wenig oder gar kein spur zu sehen war, kame ich ohngefehr gegen 3 bis halb 4 bei Sonnenuntergang nebst bas Schleswiger Holtz, reite ich fo einen ziemlich kleinen Draf, ich wurde aber gewahr, das recht über der Hende 2-3 Mann reiten famen gerade auf mich zu, weil nun die Sonne unteraing, schiene es vor meine Augen, weil ich Westen ansehen muste, als wenn diese Leute Blau befleidet waren, fie hielten immer stärter auf mich zu, ba ich benn mein Bferd angrif härter zu reiten, ehe ichs gewahr wurde waren schon 2 andere die ich vorhin nicht gewahr wurde fast vor mich im Wege wo ich hin folte, ich alterirte mich, und fogleich Recoligirte mich wieder, grif mein Pferd an, ritt nach der linken Sandholzwerts in den tiefften Schnee ba ware nun gang und gar fein fpur, wie ich nun ritte, sc ftarck als bas Pferd laufen konte, kam ich also an ein höckrige Ordt, so fturte mein Bferd mit mir, und ber eine Bistohl fiel in ber Schnee, ich aber griffe so geschwind ich kunte meine Piftohl wieder, hielte selbige in ber Sand warf mid, auf bas Pferd wieder, so balbe ich auf mein Bferd tam, maren die beede lette nicht weit von mir, ich hatte noch meine Biftohl in ber Sand und ritte buchtig zu, nur das ich mich nicht zeit ließe meine Biftohl behörig hinzustecken, die beede famen hinter mich in meine fpur, ob sie nur gebencken mochten, weil sie saben, bas ich meine Biftohl in der Sand hatte, als wann ich schießen wolte ware ihre Meinung gang gewiß, barauf Feuerten fie auf mich loß, mit 2 schoß und Traffen meine Zaum Bügel nur unten 1/2 Ell etwa von der stange, welches mir aber unwissend war, benn ba ging nichts in stücken, ber anderer Schof verfehlte, ich ritte aber und setzte mit mein Pferd in Holz in bie alda seiende gebürge immerfort so gut ich konte, envlich gedachte ich daß ich schon echapirt wäre, warf mich aus dem gebirge wieder nach der Große Beg, ich fame glücklich in ber Brofe Weg fo nach Schleswig ginge, ba begegneten mich 3 Danische Reuters ich glaube daß sie von Dewit Re-

giment wären, ben sagte ich bes was mich begegnet wäre, nemlich daß so viel Schweben da über das Mohr geritten fämen und hatten mich verfolgt und hatten nach mich geschoken, da stutten biefe 3 Reuters, und in dem ich biefe Rebe mit ihnen hielt, tommen die Beeben jo mich verfolgt hatten und machten ba einen Saufen Allarm und schalten mich aus vor alle das Aerafte mas fein konte und hielten mich vor ben ärgsten Spion, Summa sie wolten übel mit mir haushalten, wie ich aber fabe, baf fie feine Schweden waren sondern Sachfische Leute, gab diese beede nicht ein aut wort, sondern pochte nicht gering gegen ihnen an diese beede setten die 3 Danische Reuters zu, mit der Unrede daß fie mit ihnen übereinstimmen folten, ba antworteten fie, aute Cammeraden, wir haben nichts mit ber Mann zu thun, benn hie hait und erzählt und warnet uns, daß einige Schweden ihm Bald umringet hätten und also glücklich von ihnen echavirte obschon sie 2 schoß nach ihnen gethan, also finden feine schuld an ihm bas wir euer Rebe einwilligen fonten, wir wollen nichts mit ihm zu thun haben, dann er könte leichtlich von euer Sanden gefommen fenn, wie wir nun am besten mit einander querulirt bald bog bald aut, endlich fämen die übrigen 3 Ersten auch auf denselben fuß nach. da ware Uebel arger, ba erzehlten fie bas mein Bferd ware mit mir gestürtt und ware wieder zu Pferde gekommen, und ich hatte die Courage und hätte ihnen meine Biftohl gewiesen weßhalb sie nach mir geschoßen hatten ich erwiederte, ich fagte wie mein Pferd fturte viel mein ein Biftohl aus ber Salfter, und ich ergrif denselben und funte ihnen nicht jo geschwinde eingestäckt bekommen hielte deuselben in der Sand, ba ich bann antwortete, bas ware war fie hatten ja woll selber gesehen daß mein Pferd fturt und wie ich meine Piftohl wieder griffe, so behielt ich denselben in der Sand, erftlich aber könte ich benselben wegen der Beschwindigkeit nicht eingestäckt bekommen, allein nachgehends behielte ich benselben in meine Sand allenfals mich bamit zu wären, ba antworteten die 3 Danische Reuters daß mare mohl bedacht

von mir, damit ritten fie ihre ftrage, die Funf Sachsische Reuters aber worunter ein Trompeter war, wolten mich nicht lagen, ich sprach ihnen vor was ich wolte, und was meiner gewerbe das funte nicht helfen, ich ware ein Spion, endlich pochte ich. Sie konten mir nichts übels anthun, und führten mich nach ihren Schefs, ja fie nahmen ein Meger und wolten mir die Stiefelsohlen lößen, ich wehrte mich so gut ich könte und gab ihnen gant und gar teine gute worte, so legten fie es über, daß ich nach ihre Officier folte hingebracht werden, als ein gefangener, möchte ich fragen wie und wo sie mir bann gedachten hinzubringen, antwortete nur: nach Arenholz, welches mir dann lieb war. Run mus berichten warum ich fo in Angst gerieht und was mir die Bedanken machte, bas diese 5 bemeldte Schweden wären, weil die Schweden Trena und die quatieren gant besetzt hatten, und also nur eine Meile da von, dadurch geriehte ich in der Furcht, und wuste nicht daß in Ahrendholz Sächsische Leute lagen wie sie nun mit mir alle Funf wegschlepten, so sagte ich zu ihnen ihr Berren ihr habt gang und gar nicht nöthig alle Fünf mit mir zu reiten, zwen können es thun, da antwortete der Tromveter: ja, ich ritte nach b. Teufel von ihnen und schöfe fie gar Tob, ich ware ber rechte Spion, so verdruß mir nicht wenig, antwortete, wann ich an meine Frau und Kinder nicht gedächte, folte es mir eine leichte Runft fein von ihnen alle Fünf zu reiten und mit dem benfügen wann ich daß thun wolte, so solte ber Trompeter am ersten baran glauben, und so wolte ich daß reiß aus nehmen, barauf zog ich meine Biftohlen heraus und übergab ihnen felbige, fo ritten fie alle 5 mit mir bis etwa eine fleine schoß weges von Arenholz, wie ich nun vor das Commendirenden Officier sein Losement ober quatier kam, so war es so was schommerig lief einer von meine brabanten zu bem Officier hinein, wie er hinein lauffen wolte, sagte ich, er solte warten, bis ich sogleich mit ihm käme, damit er keine unwahrheit vorbringen folte; ehe ich aber nach tam, rief und befahl ber Officier seine ordinans das er achtung geben solte daß mir nichts von

meinem Bferde entwandt würde fie nahmen mir aber doch einen Lebern Halfter mit ein Giftern Rette vom Pferde ab, fo ich alba aber nicht gewahr wurde hieß mich der Officier ein zu kommen bote mich nieder zu siten, es ware in dem Baur haus in der fleine Stube mas Finfter bas ich ber Officier nicht kennen funte, er aber kente mich auf der sprache, ich solte entl. siten ich wolte nicht, sondern erzählte ihm mein gewerbe, was ich ben bem Generahl Dewit zu suchen hätte, wegen der abermahligen angeschlagene placate, endl. frug er mir, ob ich auch fürzlich zu Bramftab gewesen ware, ich antwortete ja, was ich ba machte, erwiederte, daß Ihro Czarische Manft. hatten mir 1200 Bferde angestanden, Die folten Fleusburg beden, und wären nicht weiter als Jebenftädt gekommen, da wäre Contra-Order gekommen. Da antwortete der Officier, daß ift wahr, da bin ich mit beordert gewesen, und wir haben den vorigen Morgen mit einander Thee getrunken in Bramftadt, da wurde abermahls bem Ordinans anbefohlen Achtung auf mein Pferd ju geben, und daben befohlen, 24 Mann folten ausrucken, die solten mich bis Schuby Convoniren, wie ich daß hörte, wehrte ich es ab, er aber erwiederte, ich fünte nicht dahin kommen wegen viele gewiße Canallien, die da streufften, ich aber wehrte ab, fo brunck ich ein Blas Wein mit ihm, bamit ritte ich meine Strafe, nun war Arenholzer See gefrohren, und ging die Bahn gerade über ber See, wie ich nun ju Bferde faß, fagte ber Officier, ich wurde nicht weit tommen, und geschähe auch, ich hätte gern unter seine mir angebotene escorte meine reise beschleunigt, allein ich gedachte, wenn ich sie gelaßen hätte, mufte ihnen ein paar Cronen geben, baran wolte nicht. Ich ritte über der See weg, ich war kaum über, fommen 2 Reuters und mufte mit ihnen wieder guruck über ben See, ba hörte ich, baß ber Officier Obriftl. ware, er lachte mich aus, ba friegte er Order sich nach Rendsburg nebst den Berrn Generahl Major Dewit fein Regiment zu verfügen, ich aber ritte abermahl auf meine Weg nach Schubun zu, wie ich aber auf dieser zeit Schubun komme, etwa einen auten Schuß Beges bavon, ba hielte ein Moscawitische Barten

<sup>1)</sup> Hojer, Rönig Friedrich IV. Leben 1, S. 252 nennt einen General-Leutenant von der Rath. So schreibt auch Moller. Zu vergl. ebenda S. 244 und Sach, Gesch. d. St. Schleswig SS. 274. 324, 336.

in dem Bein-haus neben über Gottorf, ging bin und fabe daß fie der schone Soff lehr von Möbeln gemacht hatten, frug wo es fame, daß die Nattichen und Baron Görtichen sachen weggefahren würden? ich krigte Nachricht, daß sie Caution fenn wolten, daß ber Feind nicht in Tönning geben Ich nahm denselben Tag meine Reise wieder auf Flendsburg, ich thate daß Baffirendes am hiefigen Magiftrat tund, was mir für ein Antwort gegeben würde, mitlerweile erfundigte mich ob es auch war ware, daß der Feind fich von Treja und da herum weg begeben hätte, fand aber, daß fie nicht allein völlige Besatzung ben Arlewatt hatten, sondern auch Biöler Brücke, Trenia Brücke und Hollingstädt noch in possession hatten und streiften noch mit Parthepen hieherwerts herum. Darauf tam der Geheime Rath Wibe 1) aus Coph. und Losirte ben und in den Herrn Cammerath Lüders sein haus, und wolte nach Rendsburg, da er mir bann um alle Beschaffenheit frug, ich auch ihn Nachricht gab. daß wann er nach Rendsburg wolte, er feine Reise über Edernförde nehmen mufte, bamit er ficher reifen konte, bann auf diefer Seite von Rendsburg fen, so zu fagen, nicht ein Mann, und ware es nur 2 bis 3 Meilen weges zu fahren; der feind aber sen nicht weiter als eine Meile von der Beerstraße eutfernt und also wäre große bedenken daß der Beheime Rath gerade weg fahren solte, sondern ift es am besten über Edernförde, welches benn Gr. Wohlgeb. auch gut befunden, und hat mir oftermahls viel davor gedandt, ja sogar mich grüßen und danken lagen aus Norwegen, wie er alba Stadthalter war, und hat oftermahls meiner in Norwegen gedacht. Den folgenden Tag kamen Ihro Königl. Manft. allergnädigster König und herr, alhie in Fleusburg und famen am Mitwoch ohngefehr 12 Uhr und waren abgetreten ben dem Herrn Bürgermeister Bischoff, welche mich alsdann holen ließen um von mir grundl. zu benachrichtigen, wie und wo die Keinde Stunden, erwiederte also Ihro Königl. Dt.

<sup>1)</sup> Hojer, Friedrich IV, I. S. 157. 160 u. a. a. D.

wie und wo weit der Feind von der Heerstraße wäre nemlich nur 1 Meil, und daß gante 2—3 Meilen zu sahren ehe man weiter von dem seindlichen Gränze käme; riehte also, daß Ihro Königl. Mayst. wollen sich gelieben lassen und Ihre Thur über Eckernsörde, und so nach Rendsburg nehmen, und zwar mit hiesigen Fuhrleuten die ihr dahin bringen könte. Ihro Königl. Mayst. hielten meine Rede und anschlag gut, nahmen auch die reiße über Eckernsörde und so nach Rendsburg woselbst sie deßselbigen Abend glaublich um 10 Uhr angelangt sein, dieses arrivement war auf ein Sonnabend. Am selbigen Abend kamen zwey von unsere Geisels i) von Heuerswort aus Eiderstädt, weil alsdann der Rest von die Brandschatzung in Hamburg bezahlt worden war, 2) hatten sie ihre Erlaßung

#### Außgaben

|                                                   | Rthir. fl.        |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| An dem Könige von Schweben laut quit              | 50. <b>000.</b> — |
| " " General Feldtmarichall Graff von Steinbod     |                   |
| 2000 Ducaten in Specie                            | 4833 16           |
| Un dem Ben. Rriegscommisf Beter Malmberg 500      |                   |
| Ducaten in Specie                                 | 1208 16           |
| Un den Oberft von Baffemit in Specie 1000 Ducaten | 2421 44           |
| Roch an Baffewit feine Trouppen alhier i. Fl      | 2000 —            |
| Un dem General Quartierm. v. Basfewig 500         |                   |
| Duc. i. Sp                                        | 1208 16           |
| An dem Amptman v. Basfewig                        | 200 —             |
| " " erst. Secretarj                               | 10                |
| " " Oberkriegscommiss. Roch                       | 25 —              |
| dessen Schreiber                                  | 2 —               |
| Dem Rriegssecret. Dahlmann                        | 20 —              |
| " Kriegecommiss. Williamsson                      | 40 —              |
| " " Halder                                        | 150 —             |
| Logie                                             | 5 18              |
| Latus Athlr.                                      | 62,123 Bl. 14     |

<sup>&#</sup>x27;) Der eine mar nach Claeben Mon. Flensb. S. 100 ber fpatere Burgermeifter Sans Claufen.

<sup>2)</sup> Über die höhe der wirklich gezahlten Brandschatung nebst Zinsen u. mancherlei Unkosten giebt uns Ausschluß die in Fl. Stadtarchiv befindliche Brandschatzechnung (Quartheft) v. 1. Juli 1713:

bekommen, ba fie benn die gewifte Reitung brachten, daß ber Reind noch alle in Giderftadt, Friedrichstadt, Susum und ba berum postirt stünde, und also gang und gar nicht über ber Ender wieder gegangen mare, wol aber viele bretter in dem Ufer der Ender bringen lagen, es schiene aber, daß benen Naßen wettern die sich damals hervor thäten ihnen zurück hielten, indem daß Eng von denen nagen wetter murbe, die Ebbe und Rluth auch viel von denen murben Euf abnehmen fünnte, daß fie alfo nicht über tommen funten. Die Botichaft von denen beeben Beifels murde dem hiefigen Magiftrat fund gethan, funden vor nöthig, daß Ihro Königl. Mauft. kund

| Transport .                           | . Rthlr. 62,123 fil. 14 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Noch bem Rriegscommiss. Falder in Dib | ensworth 24 —           |
| Dem " Drufell                         | 20 —                    |
| " Lieut. Surland                      | 4 -                     |
| D. Commife. hugmeder (?) Gevollm      | ächtig in               |
| hamburg an Cronen, mit (-?)           | 20 30                   |
|                                       | Rthlr. 62,191 fl. 44    |

Nach hinzurechnung von andern Untoften, worunter auch ein Boften von 87 Rtblrn. 9 fl. an Frant Bodmann (mabriceinlich Reifeentschädigung), und einer Menge von Binfen fur aufgenommene Belber ergiebt fich eine Besammtsumme von 65.628 Athlen. - Der Beraus. geber ber Provinzialberichte v. 1827 S. 16. u. 17. hat die Befammtfumme, welche Rivefell, Befchr. v. Fleneb. G. 35 auf 64,000 Rthlr. angiebt, für einen Gingelpoften gehalten und rechnet auf Diese Beife einen Betrag von 125.000 Rthirn. heraus. - Soldt, Flensburg früher u. jest, S. 338 verwechselt Reichsthaler und Reichsbankthaler. -

Ungefähr bie Salfte jener Summe ift im Jahre 1713 von ber Burgerichaft aufgebracht morben, und ce burfte bier bie Mittheilung von Intereffe fein, daß nach bem Burgermeifter Balentiner, ber 1200 und 8 anderen Ginwohnern ber Stadt, welche gwijchen 240 und 395 Rthlr. gezahlt haben, Frant Bodmann und Arnold Berends mit einem Beitrage von 225 Rthlen. folgen. - Die andre Salfte hat angeliehen merden muffen. Über Bingzahlung und Amortifation ber aufgenommenen Capitalien ift jährlich eine besondere Brandschaprechnung, Die von Februar bis Februar läuft, geführt worden, und von diefen Rechnungsbuchern ift die größere Ungahl, g. Theil fogar in duplo u. triplo, bis jum Sahre 1735/36 in Fl. Stadtarchiv vorhanden. Im Rechnungsjahr 1716/17 belaufen sich die Binfen auf 4319 Mart 9 gl., 1735 36 nur noch auf 1242 Mart 12 gl.

zu machen, da ließ mich abermals von dem Magistrat bereden und fette mich auf ein Wagen Abends um 10 Uhr und fuhr Die ganze nacht burch, am Sonntag Morgen um 8 Uhr fame ich in Rendsburg, da denn eben der Hochwohlg. Graff Reventlaum an fahren tame, wurde mich dieselbe gewahr, fprung herunter vom Wagen, und fagte ihm mas vor zeitung Die beeben Beifels von Giberftabt Neulich gefommen berichtet hatten, er erwiederte und bat ich möchte sogleich mit nach Ihro Königl Manst. kommen ./. bat nur so lange Zeit bas ich meine oberkleiber, so gang Nag wären, ab friegen fünte, alsdann wullte folgen, wie ich dann auch thate und ging neben mir hin der Cammer Rath Lüders wie ich nun auf bas Schloß hinauf geben wolte und bin ohngefehr die Belfte weg hin auf der Treppe, kommen Ihro Königl. Manft. mein allergnädigfter Rönig und Berr, gegen mir unter werthe ju geben, da spricht der herr Graff Reventlaum zum Rönig, mit den worten, da ift der Mann darauf Ihro Königl. Mauft. mir an sprachen, und frugen, ob daß mahr mare daß Reventlaum zu ihm gesagt batte, Ich antwortete Ihro Manft. daß wufte ich nicht, was Reventlaum gefagt hätte, aber daß ift mahr, daß der Feind nicht gurud über der Ender gewesen ift, gestern Nachmittag 2 Uhr, woll aber hat der Feind eine ziemliche Barthen Bretter an der Ender bringen lagen, um auf daß Ens zu werfen, weil daß Enf bei diefe Nage Wettern Mürbe, auch gehret Ebbe und Muth, bas also man nicht glauben fann, daß ber Feind über bas Eng sich wagen wird :/: vielmehr sobald er in die Enge getrieben, wird er sich in Tonning begeben, da antwortete der Berr Graff Reventlaum, daß mahre nichts. Ihro Rönigl. Manft. frugen mich, woher ich bas wufte, bag der Feind in Tonning geben wolte, und wodurch ich daß hätte, antwortete ich hätte die ferme und gewiße Nachricht von 3 davon 2 ben Ihro Rönigl. M. Sochfelig. Berrn Baters Beiten in Chrenftande gejegen, und also nicht aus Roth, sondern daß bludt jo woll

alf auf mir, ihnen verbindet Rund gu thun1), fo antwortete abermahl ber Berr Graff Reventlaum, meil Ihro Manft, ihm rudwerthe ansaben mit ben worten, ba haben wir Burgen vor, fo bat ich Ihro Ronigl. Manft. er möchte nicht ungnäbig beuten, ich mare nicht gewohnt mit gefröhnte Baupter gu fprechen wann ich mich verfahe, bat alfo ob ich fragen möchte, wer die Burgen maren? Da antwortete ber Berr Graff Reventlaum: Das mare ber Berr Graff von der Nadt und der Berr Baron Görit in Schleswig, fo erwiederte: In Schleswig? Bo find biefe Berren? fie find über alle Berge; ich bin vor turgen Tagen in Schleswig gewesen, ba fteben ihre Bofe Rahl, und haben alle ihre Möblen, daraus wegnehmen und nach Lübeck ober Samburg hinbringen lagen, und fteben alfo lehr, worin besteht also die Burgichaft? fobann fügte ich hingu, wann der Feind in der Enge getrieben murbe, dafern er als dann nicht in Tönning ging, wolte ich mein Ropf abichlagen lagen, benn meine untersuchung geschähe nicht von Ihro Königl. Manft. etwas profitables zu fuchen, fondern mein Blut zwingt mir bagu, benn ich Gott fen band reichlich mein Brobt bis dato gehabt2). Sobann fügte ich bagu: ich wünschte nur, daß fie in Tonningen waren, allein Die Maus friecht nicht gerne ins Loch, Che Die Rate tomt, und Friedrichstadt ift ein Ort ba fie leicht an tommen können, nur an 2 feiten, als von der Ditmarfischen und sodann von der Holler 3) feite, so ift's leicht gethan, und find Bretter genug an der Cyder in ben Dorfern ju friegen,

<sup>1)</sup> Moller ichreibt: "nicht die Noth, fondern bas Blut sowohl als uns verbindet fie folches fund gu thun,"

Bodmann ber Sohn: Und alfo nicht die Noth, fondern bas Blut fie verbunden, folches Rund gu thun. Bergl. G. 114 u.

<sup>2)</sup> Bergl. Aum. S. 141.

<sup>3)</sup> Moller: "Holmer" (das ift Stapelholmer).

will ber Bauer nichts Schaffen, nur Miene gugemacht, als wolle man ihm eine feiner Rühe1) wegnehmen, fo wird bald Anftalt gu Bretter. Darauf bat ich um Inade wann ich mich etwa in meine Rebe verlaufen. Ihro Königl. Manft. mein Aller: gnädigfter Ronig und Berr, erwiederte und fagte: ich folte nur fprechen, er möchte mich wohl hören / jo fagten Ihro Rönigl. M. ich folte mit bin aus nach bem Czahrische Manft. welches auch that, wie nun Shro Königl. Manft. an fahren tamen Logirte ber Czaar in daß Neuwerct in Rendsburg, empfing Ihro Czarische Manft. meinen Allergnädigften König und herrn fehr wohl, gingen hinein in ein großes Losement spazierten 2-3 mahl auf und nieder, fo mufte mein Allergnäbigfter Ronig und herr ja dem Czaar erzählt haben, daß es nicht mahr ware daß der Keind hinter Tonning noch vor Tonning übergegangen wäre, fo gleich tommt Ihro Czaarische Manft. gu mir, und Frug mir, ob er mir nicht ehedem mit 1200 Pferde affistirt hätte? ich antwortete: Ja, und bedandte mich, allein üble Leute und gewiße laufende zeitungen, hatten biegen große Bnabe gurud trieben lafen, fo antwortete: Bel folde gurfoll Mann nahm Schavatt Bringen, ich ftandt einer weile, bamit ging ich meiner straße; und ist also meine sache so mit aus, es ist aber mir noch vieles begegnet so nicht in der Feder habe jeten mogen, nun ift unter alles vorgeschriebenes ein großes versehen von mir nemlich zu ber zeit wie alles vorgeschriebenes würklich geschehen ift und mehr als daß fonte mich nicht fo befinden als etwa eine Zeitlang barnach, und besteht die verfehung darin, ich folte jede Beit batum und Tag gefetet haben, nemlich mas ber batum geschehen wäre, welches vieleicht einige noch leben be erindrung, bie etwa wißenschaft von einige dieße fachen hatten

<sup>1)</sup> Provinzialb. p. 549 machen baraus "Rähne".

so viel mehr glauben geben haben. Summa, daß ist mir so wahrlich Passirt, der allmächtige Gott ist mit mir gewesen, ich hatte auch zu der zeit es ginge wie es wolle — Niemals ein verzagtes Herz gehabt.

### Franz Bödmann

geschehen im Jahr 1713, allein dießes ift geschrieben einige Jahre darnach, so künte also nicht der datum setzen.

Wie nun die Feinde in der Enge getrieben murden, fo frochen fie nach Tönning hinein, so bald mir daß kund gethan wird, ritte ich nach husum, alba ware damals Ihro Königl. Manft. als meine allergnädigfte König und Berr, und refidirte auf dem Schloße, da fame der Herr Major von der Lue, welcher zu mir iprach und hieß mir willtommen, mit bem benfügen, daß er anjego vom Schloße herunter fame und hatten Ihro Königl. Majeftat mir ein unfterblicher ruhm bengelegt:/: möchte ich dann fragen worin das bestände, gab er mir zur antwort, daß Ihro Königl. Manft. über der Tafel öffentlich foll gefagt haben, das ein Bürger in Flendsburg mehr wißenschaft von diese Rriege hie im Lande, als alle wir andre gehabt hatte, pesmadirte mich folglich ich sollte mit ihm nach dem Schloße gehen, welches dem folgenden Tag thate wie mir nun auf bem Schloß und uns in Ihro Rönigl. Manft. fpieß Zimmer verfügten, ftunden da eine weile, wie nun Ihro Königl. Manft. zur Tafel fämen, ftunden mir und faben zu und viele andere Sobe und Riedrige ftandes Bersonen mehr wie nun über der Mahlzeit, stelte mich so bin im Geficht Ihro Königl. Dt. er fabe mich an, allein nichts weiter, endlich wie der Mahlzeit vorben, gingen Ihro Manft. einige mahlen auf und nieder, so bann im vorben geben Budte mich Tief, Ihro Königl. Manft. gingen vorben wie er aber wieder zurud kame trat er 2-3 schritt auf mir zu und sagte mit dem worten, ich wäre wol vongirt in meine Sachen gewesen, bann alles acurat eingetroffen mare, mit bem benfügen wir haben Bnade vor euch, ich

aber wäre zu geschwint in meine antwort mit bem worten: Ihro Manft. ich habe Gnade genug erhalten alles mas ich pretendire, in bem ich die Gnabe gehabt mich den ruhm benzulegen, da antwortete Shro Manft. Nu, Nu, und fahe freundlich; ich Budte mich. bamit mare bag über./. fodann verfügte mich bin nach dem Herrn Graffen Reventlaum er Logirte in ein großes Haus gerade ber lange große Strafe, ba ich bann mich anmelben ließe und fam in eine ziemliche große Sahl ober Losement, ba faß der herr Graff und schrieb, wie ich nun ein kame in ber Saal, wandte fich der Herr Graff um und fagte: willkommen, ob auch was neues? Da antwortete: das neueste ift, das der Feind in Tonning gegangen, hatte er daß nicht gethan, hätte ich mein Ropf verlohren, anigo Gott lob habe ich felbigen noch / wie ich daß fagte, wante sich der Herr Graff zu seiner schrieb Tisch um und sprach nicht ein wort mehr, ich aber ging meine straße, und habe nachdem nicht die Ehre gehabt den Berrn Graffen zu sprechen. Wie nun Tönning übergegangen war, und wurden also ber Berr Generahl Steinbock so woll als alle feine Officier allhie in Klendsburg zu fein angewiesen, so traff es sich daß ich der Kriegs Cassirer 1) Williamson in Losement friegte mit alle ihre Caffen und bahrichafften, maß fie noch etwa haben möchten, wodurch alle Officiers daß hingeben nach meine Saufe friegten, so woll als der Berr Graff Steinbock feine hoff Meifter felbst die offte kame, holte Beld und sprach mit der Cassirder, wie nun alle diese Leute allhie ein zeitlang gelegen hatten wurden biese Officiers mit einem Theil von hiefiger Burgerschaft bekandt, weil fie nur als gefangener alle mit einander wären, fo kan nicht anders fagen fie fich hübsch hielten /: nur daß fie mir eine große Summe gelb schuldig bleiben, da doch die Order man folte ihnen kriegen laken fie solten alles bezahlen. Ghe fie weg solten /: ob wir die Bezahlung friegen werden stehts dahin, demnach

<sup>1)</sup> Die Brandschaprechnung giebt ihm den Titel Rriegscommiffar.

billig mare es, benn unfere gefangene haben bezahlen mußen ehe sie loß kämen, also müsten sie auch wohl gethan haben, ob fie bezahlt haben ift Gott befant, ich und viele andere mehr haben nichts bekommen. Wie nun, wie ich oben erwehnt habe, die gefangene Officiers ziemlich befantschaft hatten, fragten fie umber, endlich wurde benen Officier fund gethan waß ich während der Troublen verrichtet, und wusten bie officier es haarklein, welches von hiefigen Bürgerschaft ihnen muste fund gethan worden senn, wie nun bas unter ihnen kund ward, so gleich muste ber cassirer von mir wed, und in ein anderes Losement und fame mir zu ohren, als wenn ich ihm wohl das Leben nehmen funte, und nehmen ihre gelber weg, es verbroß mich was, möchte ich sagen, nein, aniso nicht, allein wenn wir ihnen nicht unter unfere Macht batten, und noch frieg ware, fo fonte mann wohl folche Bedancken fagen, daß mann seine Jeinde auf allerhand Art Abbruch thäte, ito aber nicht. Endlich kömmt ber Berr Obriftl. Bronner, welcher vielmahl in meinen Saufe geweßen war und war auch ein Houetter Officier, ba ich öfftermahl mit ihm in meinen Sause gesprochen hätte, frug mich, ob bas wahr ware, bas ich bie erste Schweben gesehen hatte über der Eyder zu kommen, da ich benn erwiederte, ich mit ein Freund waren eben in Friedrichstadt gewesen, so maren wir fo curious und wolten feben ob daß mahr mare, daß die Schwedische Armee hätte Rachricht einholen lagen, wo did daß Eng ben Friedrichstadt ware, damit man ben Ruhausekunft nachsagen kunte, diese Obriftl. antwortete, daß wäre ihm gewesen, der erfte mahl über der Eyder gekommen wäre, und hatte mir wol arretiren können. allein sie hätten ihn sicher gemacht, daß er nicht anders wuste als daß wir die Nacht dableiben würden, und da er doch auf bem Fuß uns nahe gewesen ware, allein wir waren alzu geheim gewesen unsere Meinung tund zu thun, da ich denn ben Herrn Obriftlieutenant fragte wann er ben uns gekommen ware, was er wolte und fünte er von uns gemacht haben, antwortete, man fünte ihnen nicht anders als andere

Spionen tractiren, und muften wir erftlich nach bas Saubt quatier arrestirt gebracht werden und muste untersucht werden, und was benn anhängig, mit bem benfügen, bamals gings noch an zwar wurde es schwer baber gegangen sein, allein noch schwerer wenn ich nachgehends was damals passirt wäre unter ihre Sande gerathen ware, fügte daben, ich hatte zwar vor daß gante Land als ein ehrlicher Mann gethan, allein es wurde nicht gut für mich gewesen sein. Ich erwiederte und sagte, ich wuste nicht, daß ich was unternommen hatte wodurch ich mich folte versehen haben, bann ich bergleichen wo der herr Obriftl. seine gedanken hinstunden, da hatte ich feine gedanken von, auch ware ich nicht in Rriegsbiensten gewesen und also mich nicht daß unternommen hatte, wofür ich nicht gut ware, er antwortete, ich ware mehr als gut das zu verrichten, endlich brach er ab und nahm andere Discurs vor. Es traf fich ein daß ber Beneral Steinbock ein mahl vorüber ging und fein Sofmeifter ftund vor mein Cramladen und befahe ein fein wollen und feiden ftoff, fo ber Herr General zum Sommer-Rleid haben wolte, Trat er also in mein Haus vor mein Cramladen, wie er der ftoff aesehen hatte und ihm es gefiel, nothigte ich ihm in meine ftube zu treten, wie er nun hinein kam machte ich daß Tenfter auf und fahe Strafe werths aus, nun folgten b. herr Benerahl viele Leute die blieben alle außen ben meine Boutite fteben, wie nun der Herr General Steinbod eine weile in der Stube gewesen war und also am nachmittag zwischen 2 und 3 Uhr. ging ich zu ihm bin ein in der Stube, frug ihn ob ich ihm nicht ein Glas Wein Presentiren mögte, antwortete Sa, ich sagte zu eine meiner Leute waß fort wein fietappen follen, welches bann geschahe, alf nun mein Diener mit 2 gläßer auf dem teller und der Boutellie wein auch auf ein teller, beedes auf ben Tisch nieder fette, und ging seine Strafe, ba ich bann mich in der Stube machte, der Stuben Thur ftund offen, und schenkte in beebe gläßer wein, so nahm ich und trat bin au den Beren Generahl Steinbock und presendirte ihm beebe gläßer mit wein so auf dem Teller stunden da der Berr

Graff als Generahl mir so ansahe:/: nun muß ich gestehen. er stund und sahe aus dem Fenfter Straß werths aus, und sahe mich nicht eben nach ber Hand wie ich ein schenkte wie ich ihm nun die Wein prensendirte, fo fagte er ich folte erstlich Trinken, ich nahm daß eine glaß und Trunck bes Berrn Graffen Gefundheit, fo presendirte ich ihm bag andere glaß, er sahe abermahl mich so ftart au, und ftund und wolte daß glaß wein nehmen auch nicht, mit dem sagte er ju mir ich folte bas andere glaß austrinken, fo befinne ich mich und fiehl auf die Gedancken, ob er auch wohl die Gedancken haben möchte, weil er nicht Trinken wolte als wann ich ihm vergeben möchte, ich aber Recoligirte mich und frug ob es permittirt ware und Trinken Ihro Königl. M. bas Ronigs von Schweden feine gefundheit, antwortete er mir, es folte ihm lieb fein, fo Trank ich das glaß Wein und hieß eine meine Leute die Bläßer zu spühlen und wieder ein zubringen, so auch geschahe, ba ich bann die Beede gläßer mit Wein manierlich einschenckte, und presendirte ihm, fo Trund er Ihro Königl. Manft. von Denemard gefundheit, und so dann meine gesundheit, ich bedankte mich, ging eine weile von ihm ab, und fam bald wieder, da ich dann fragte ob ich b. Herrn Generahl noch ein glaß Wein einschenken möchte antwortete er mir, er wolte noch etwas warten, da er mir benn frug wo ich hieße, ich antwortete mein Nahme ware Bockmann; er aber frug weiter, ob ich auch brüder hie in ber Stadt wohnen hatte ich antwortete Rein, ich hatte zwar ein Bruder der wohnte in Copenhagen, er aber frug weiter, ob alhie in der Stadt mehr Leute wohnten, die den Nahmen führten, ich antwortete nein hie im gangen Lande nicht, fondern in Lübeck und Hamburg wol, frug er noch mahlen, wo ich benn zu Sanfe hörte, ich erwiederte, ich wäre albie in der Stadt gebohren, mein fehl. Bater ware ein Medelburger von gebuhrt, da antwortete er abermahl, so bann ift keiner der den Nahmen alhie mehr führet als ihr, ich erwiederte mit den worten Rein, ba antwortete und fagte er mufte gestehen, ich hatte daß meine gethan, fo fabe er mir

an und fagte, aber, aber, wo würde es euch gegangen fein, wenn man euch attrapirt hätte? Ich wante mich von ihm als wenn ichs nicht verstunde, ich war ein wenig von ihm aus der Stube, endlich bachte ich du muß nur wieder ein gehen, so ich auch that, ich presentirte ihm abermahl ein glaß wein, wie ich ihm der Wein auf dem Teller stehend ihm zu hielte, sabe er mir abermahl so starck an und sagte. ich muß gestehen, ihr habt euch als ein Chrlicher mann aufgefürht, und habe Eure Aufführung anipo mehr gehört als vorhin, ich antworte Ihro Erc. sie sprechen mit mir ich weiß nicht wohin fie zielen, und ift Ew. Erc. rede vor mir als Böhmische wälder. Ja, Ja antwortete er, ihr habt mehr gethan als 1000 Pferde hätten thun können, ich erwiederte alles was ich gethan habe bin ich schuldig zu thun und ist mir nichts übles bewuft. Endlich antwortete er, wann alle Leute hier im Lande so waren, so möchte man Grauen wann mann ihnen wiederstand thun solte, ich aber antwortete nichts weiter, sondern ich wuste von der Sache nichts. Endlich nach verlauf von 5 Tagen font er wieder in mein Saus weil ich in der Thur stunde so buckte mich als meine schuldigkeit, so stand er stille vor meine Thur, ich bat ihn, ob ich nicht bie Ehre genießen möchte ben mir einzukommen auf ein glaß wein, so kam er ein, und spacirte woll in meiner stube eine . halbe stunde, ich ließ ein Bottel wein und spit gläser daben geben. Allein ich schänckte nicht ebe ein, Che ers sabe, so brunck er 2 glaß wein, so brobete er mir, allein nichts weiter. Rachgehends wurden sie von hier weck gefodert, ich aber verliere ben denen Berrn Officiers eine große Summe geldt. daß ist's was nun Merkwürdig und würcklich geschehen ist:/:

Frang Bödmann.

Av. 1721 b. 15. Febr. bin ich von einige Birzig hiefige alte und junge Kauf Leute peswadirt worden Ihr Officier zu sein, mit dem vorgeben, weil unsere allergnädigste Königl. Manst. Friederich Der Vierte mit seiner damahligen Gemalin die gnädigste Königin Anna Sophia, außer um Flensburg Passirt

wären, so woll als unser bamahlicher Cron Print, welcher zu der Zeit hin war und feine Gemablin von Culmbach herein zu holen, da wir dann ins gesamt am 15. Sept. uns besprochen, die hohe Baupter unsere geringe Dienfte ju Brefentiren Berath ichlagten, und murde ber ichloß, daß wir uns in wenig 3 Tagen fertig zu pferde mit voller Mondur machten, und also am 18. Sept. fruh Morgens um 5 Uhr von hier nach Popholzer Holt ## wie woll unkere vorgenom= mene Reise und der Blat da wir gedachten die hohen Rönigl. Berfonen zu empfangen, mar zu Stenderup, allein weil es ein warm Wetter und ftark Sonnenschein ritten wir nach Popholher Soly und zwar eine ziemliche Weg von daß in bem Holt liegende Wirtshauß ab, um das Wirtshauß nicht zu nahe, meine Compagnie hatten mir zwar alle versprochen meine Befehle zu gehorsahmen, aber meine Comp. waren nicht nothbürftig, sondern ein jeder hatte Geld in der Tasche. mir aber war bange, daß fie ben bem warm Wetter fich mit bem getränck beladen möchte, desfals mich in dem Solt aufhielte, bis gegen Abend um 4 Uhr, als bann zogen uns wieder zurück nach stenderop, allwo Ihro Königl. Manst. und der ganze Schwitte Borfpan Kriegten, wie nun Ihre Königl. Manft. mit feine damabliche gemablin, und unfer damals Allergnädigfter Cron Pring mit seiner Gemahlin allba an kamen, hielte ich mit meiner damahls gehabte Comp. etliche und 40 Mann gemeine und ließe also die Trompeters in ihren Trompeten anftogen, so gleich ftieg ich von mein Pferd und in dem ich die Compagnie halten ließ mit blogen Gewehr, ging ich eilends hin und übergab Ihro Königl. Manft. meine in Sanden habende Carmina zu gleich bat ob es Ihro Ronigl. M. erlauben wolten, daß ich mit meine da haltende Compagnej bis Flendsburg Comfereren (sic.) 1) möchte, Antwortete Ihro Königl. Manft. mit den worten wann wir nur fo icharf reiten fünten, ich aber erwiederte mit bem wort ja genug, bat also nachmahls ob es Ihro Könial. Manft. also gefällig.

<sup>1)</sup> Soll natürlich beifen conpopiren.

Antwortete Ja. Darauf machte mein Referans und ging Eilendts nach der Compagnie, die nur ohngefehr 20 Schritt vom wege hielten schwengte mich in der geschwindigkeit zu Pferde ich aber hatte schon vorhin die Compagnen verteilet, bas 24 Mann vor ber König und 16 bis 20 Mann nach ber Cronprint feine Rutsche, daß also nur die beeden Rutschen, worin die Königl. Persohnen, von uns Comferiret wurden, ba wir dann benfelben Abend glücklich von ftenderop bis Flendsburg. Ich dürfte woll sagen diese 2 Meilen in 5/4 stund ritten, allein, daß ist mahr, die Bauern so Vorspan hatten vor diese bende Rutschen fuhren als wann alle Ihre pferbe folten Tobt gejaget worden fein auf diese 2 Meil. ich glaube fast das Ihro Königl. Mauft. Rutscher order hatten fo zu jagen, nur um zu feben wo wir uns im reitten ber= halten fonten, wir aber hielten uns alle mit einander fehr wohl und tamen glücklich zu Rlendsburg ohne schade noch ber Allergeringfte Berluft. Den folgenden Morgen um 6 Uhr versammelete sich ber ganze Comp. wieder auf dem Norder Wie nun Ihro Königl. Manft. anfahren kamen, rückte sogleich mit ber Comp. aus und Comfierten Ihro Könial. Man famt bem Cronprint mit feine Gemahlin bis eben durch Bau, ba ich denn in aller eil der Compagnen in eine Lienn stellte und einen Trompeter an jedes Ende, boch ein schritt vor der Lienn voraus, die da bließen fo gut fie fünten, ich aber Commandirte, daß fie daß gewähr Blößen solten, ich hielt denn mitten vor die Comp. Wie nun Ihro Rönigl. D. anfahren tame, hielte er ftille mitten vor der Compagnie und war seine erfte rede fo, mit den worten, wir hatten uns gar zu viel mühe gemacht. Da ichs benn mit den worten erwiederte, wann wir nur mit unserer Escorte nicht wiederlich geweßen wären. Da antwortete unfer Allergnädigster König und herr mit den worten: ach Rein, sondern fügt dazu, daß wir es alle wohl gemacht hätten, da ich aber daß große gnaden wort hörte, wandt mich nach Die Compagnie und Rief laut zu der Comp. das Ihro Königl. Dlanft, hören fünte mit ben worten: Ihr Berren hört was unser aller vater spricht, er giebt euch den ruhm Ihr habts alles wohl gemacht, da ich denn beifügte, halt euch noch serner wohl, so will ich euch Morgen dobbelte Gage geben, wandte mich wieder gegen Ihro Königl. Manst. so lachte er über meine Rede, die ich gegen die Compagnie thäte. ich aber verlangte von Ihro Königl. M. nichts, sondern bedanckte mich vor die Gnade so uns wiedersahren und wünschte also Ihro Königl. Manst. und seine ganze Hohe Familie glückliche reise. Ihro Königl. M. bedanckten sich und suhren ihre Straße.

1731 Brimo July bin abermahl von 45 Raufleute erwehlt worden Ihr Scheff zu sein, und zwar da zu malen wie Ihro Königl. Manftt. unfer Allergnäbigfter König und herr, nach seines Hochseel herrn Batters Tode als König von Covenhagen heraus kamen, wurde also die Auftalt gemacht, daß die Balfte ber gange Compagnen außen vor Ban stehen solte und die andere Salfte als 24 Mann, so alle in Grüne Ober-Aleider und fcmarte unter Rleider ihr Bute Galonirt und mit gute Pferde und gut gewehr verfehen, ritte ich also mit die Hälfte Comp. als 24 Mann, welche alle wohl beritten waren nach Gelauw, hielten alda in einer lienie bis endlich nach einige ftunde verlauf Ihro Königl. Manftt als unfer allergnädigster König Chriftian ber Sechste nebst seiner anädigste Ronigin angefahren tam, meine Mannschaft hielten und machten gute parade mit ihren Blogen gewehr, fo geschwindt Ihro Königl. Manst. kamen, sprang ich in aller eil vom Pferde : und trat zu Ihro Königl. Manft. und übergab ihm ein Carmine und die Allergnädigste Rönigin auch ein, ba ich bann mein Coplimang ablegte, fo aut mir ben fiel, anben mir aus bat die Gnade zu erlangen, mit meine Leute Ihro Königl. Mauft. zu Comferiren fo weit es gefällig da denn Ihro Königl. Dt. unfer Allergnädigster König und herr die Antwort gab, mit den worten : Ja gerne. Ich machte meine Reverent so gut ich künte und schwung mich eilends auf mein Pferd, und daß in einer jagt bis Bau, cben vor der Konig voraus, da benn meine übrige Mannichaft standen, jo fich uns auschloken und waren also so zu sagen 40 Mann ohne Officiers und so gleich burch Bau und Olmerstoft, und nach daß nen angelegte unglüdlich vor ber ftabt auf Marienfelt liegende ichaffhauß so glaublich der gange stadt schaden verursacht, und in specie Marien Rirchsviel, indem Ihre Länderen viele unter sich gebracht und ito bebaut wird den Ginwohner da im schaffhauß, wodurch daß Marien Kirchspiel wegen graßung zu ihren vieh fehr leidet. Ben diefen ichaffhauß empfingen Ihro Rönigl. Mauft. vorfpann damit ritt ich nach der Seerstraße gerabe aus, indem nicht anders mufte, als bas Ihro Rönigl. Manst. gerade nach Gottorff wolten, weil es ein sehr ftarces Regenwetter war, Ihre Königl. M. hielt im Felde, und Ihre Erc. der Hochgeb. Herr Amtmann Holft ritt neben der Rutsche, wie ich aber merkte, daß Ihre Königl. M. mir frugen, wo ber Markgraf seine Leute stünden in diesen Regenwetter? Ich erwiederte: fie muften auf den Rothen Berg fteben, frug ich dann ob Ihro Königl. M. da bin wolten, antwort Ja, so bat mir zu folgen, so ritten und fuhren quer über einige Mecker, so kamen in der Weg, der nach Hornholtz geht. Damit jagen wir durch das fo genandte Boltsung burch, und so in aller eil nach daß rothe Berg vor die Rothe Lücke, da stunden dann des Margraffen seine untergebne Leute alle, allein in ein großer starcker Regen, die Leute kunten ihre gewähre nicht brauchen wie fie folten, endlich hielten Ihro Rönigl. Manft, sich ben ben Leuten auf eine gute ftunde, ich aber hielt mit meiner Comp. an der eine Ecke von der rothen Lücke. Wie nun Ihro Königl. M. wegfahren wolten, machten uns fertig, ritten in aller Ordnung voraus. Wie wir durch Hornholt Rämen (es continuirte beständig mit regen) ohn= gefehr auf Farplunder Acker, da ließen Ihro Königl. M. sagen, weil daß wetter so gar schlimm wäre, so möchten wir nicht weiter reiten, sondern nur abbrechen, denn daß wetter war gar zu übel, sonsten war unser vorsat bis stenderop zu Convoniren. Wie ich nun die Nachricht von der Senduck Rriegte, Commandirte fogleich, daß die Comp. fich angreiffen möchte ein schuß Weges in aller eil, damit wir zeit hatten und in eine Linie ju ftellen Che Ihro Ronigl. M. tame, fo auch geschahe. Ihro Königl. M. fuhren Ihre straße nach Schleswig, Gottorff, und wir nahmen unsere Thour nach Rlendsburg bis vor mein Thur, ba danctte ich also mein Comp. ab bis weiter. Wie nun Ihro Königl. M. eine ziemliche weile Sudwerths, um feine Erblander zum Theil zu besehen, gewesen war, und wir die Rundschaft friegten, daß er von Gottorff auf ein gewiße Tag aufbrechen und Flendsburg Bassiren würde, machte mich mit meiner Comp. wieder auf, ritten also Ihre Königl. M. entgegen bei Dewersee, da wir ihn denn vorerst bis Flendsburg und so bis Bau Begleitete wir aber alle mit einander nahme feine unter uns ichade, da doch groß gefahr ben bergleichen reiten ift. sen banck vor so weit, ich aber bande meinen Allergnädigsten Rönig und Herrn, nicht allein vor mir, sondern vor alle meine Ehrliche untergebene gehorsahme reitende Burger, ich wünsche meinen Allergnädigften Rönig und herrn gefundes langes Leben mit seinen ganze Ronigl. Saufe und daß Rinder und Rindes-Rinder, und fo lange die Welt fteht bis in Ewigkeit sie Ihren Baterlichen Erbe besitzen möchten.

Frank Böckmann.

1740 hat sich zugetragen daß die hiesige Trafikirende Bürgerschaft die Nachricht erhielt das Ihre Königl. M. benebst unfere Allergnädigste Rönigin und unfer Allergnädigsten Cron- und Erbpring ausziehen wurde um die Erblander ju besehen, find abermahl die bemeldte Burgerichaft zu mir getommen und ben mir angehalten, weil ber Cronprins auch nebst Ihro Königl. M. herans fame, ob ich nicht abermahl ihr Scheff sein wollte, ich antwortete und bedanctte mich vor die Ehre obschon ich 72 Jahr alt so zwung mich nicht die Liebe zu daß werck babin, sondern die große Gnade, die ich bereits von unfern in Gott Bochruhenden feel. Ronig Fr. IV. genoffen hatte, sowohl als auch von unfere allergnädigfte Rönigl. Manstt. König Chriftian der Sechste, zum andern mahl, weil nun die zeit so heran lauft daß mann zu fagen pflegt daß alle gute Dinge 3 heißen follen, so will ichs in Gottes Nahmen angehen und euch Commendiren als ichs verantworten will, barüber einige von der Comp. zusammen traten und zuvor verabreden, wie und mo die Verhaltung fein folte, und endlich barüber schloßig, so wird gefragt mas vor Rleidung, einige wählten Roth, einige Bochroth, einige Carmoifin roth und andere Brun, wieder andere weißlich :/ summa die einigkeit kunte nicht so geschwind gefaßt werden endlich die Salfte Comp. grun die andere Salfte weißlich daß war der schloß und unter Rleider alle schwart allein unser Allerquädigster Konig und Berr machte die veranftaltung daß durch fein ganges Land niemand von der Burger= schaft solte einige Rosten verursachen, sondern ein jeder solte im seine verrichtung und Verwaltung bleiben. Ihro Königl. M. also von nichts zu sehen, also blieb daß nach; ich bin auch wohl damit zufrieden: es hatte mir wohl 50 & gekoftet als Scheff bennoch hatte etwas daben verdient. Ich schließe also, und wünsche meinen gnädigen Ronig der Konigin und den Kronvring Gesundheit, Gottes Gnade und reichen seegen hie zeitlich und dort ewiglich.

Frant Bödmann.

## Schlußbemerkungen.\*)

1

Zwei kurze Erzählungen — die eine bei K. Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder S. 534, die andere in dem so eben erschienenen ersten Heft von "Aus Fleusburgs Borzeit" S. 104 nach J. F. Camerer von Justigrath Dr. A. Wolff mitgeteilt — enthalten von einander abweichende sagenhafte Ausschmückungen von Böckmanns kühnem und verschlagenem Vorgehen gegen die Schweden.

<sup>\*)</sup> lleber mißliche Bermögensverhältnisse Bödmanns im Jahre 1730 ist zu vergl. H. Ewald, Frants Bödmann, Kjøbenhavn Gylbendalike Boghandling 1861.

Ueber Bödmanns Grabstätte berichtet A. C. C. Holdt, Rlensburg früher und jest S. 338.

3.

Der Plan, Bodmann ein Denkmal zu errichten, wurde im Jahr 1792 in den Nummern 41, 42, 44, 49 und 50 des Fleusburgischen Wochenblatts lebhaft erörtert, tam jedoch nicht zur Ausführung.

4.

In dem vor einigen Jahren abgebrochenen alten Rath. haufe follen fich Bilber von Bodmann und feiner Frau befunden haben, und man darf wohl annehmen, daß dieselben nach dem jest als Rathhaus benutten, früheren Gerichts: gebäude gebracht worden find.

|   |   | ٠ |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | , |  |  |
| • |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   | , |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

## Schleswig-Holsteins Untheil

am

# entschen evangelischen Kirchenliede.

Ein mit einigen Erweiterungen versehener Bortrag

bon

Prof. Dr. W. Möller.

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

In Luthers Reformation schlug die Geburtsftunde des Deutschen Kirchenliedes. Das Evangelium erschloft bazu ben Mund, und die Lieder flogen über Deutschland und wirften redlich mit zur Reformation; als wirklich fliegende Blätter, ja man tann auch fagen als geflügelte Worte zogen fie von einem Ende Deutschlands zum andern. Auch der Unterschied der Sprache und Mundart hielt sie nicht auf. Das Niederdeutsche, Niedersächsische war ja in Norddeutschland nicht nur die herrschende, sondern auch noch Schriftsprache. Wie Luthers deutsche Bibelübersetzung alsbald auch in's Niederdeutsche übertragen wurde, wie des ächten Riederdeutschen Bugenhagen Braunschweigsche, Hamburgiche, Lübechsche, Schleswig-Holftei. nische Kirchenordnung niederdeutsch ausgingen, so treten auch fehr früh schon niederdeutsche Gefangbücher hervor, welche ben anfänglich kleinen, bald aber zunehmenden Schat evangelischer Lieder dem Bolk in seiner Sprache boten. 1526, also furz nach dem erften Anfange von Luthers Buch. lein (1524): "Ein gang schone unde feer nütte gesangkbock" 2c., welches auf des Speratus Namen zurückweist; und 1531 das wichtige durch Gefften neuerlich wieder bekannt gewordene Gesangbuch des Mecklenburgschen Reformators Joachim Sluter ober Slüter, welches im ersten Theil Luthers und seiner nächsten Genossen Lieder, wie sie in Luthers bis dahin er= schienenen Gesangbüchern enthalten waren, unvermischt wiedergiebt, bann aber mit besonderem Titel und mit Slüters Vorrede andre Gefänge zusammenstellt: die Quelle aller fpateren niederdeutiden Befangbuder: "Genftlifer gesenge unde leder, wo itunder, Gade tho lave, nicht allein

in düssen lavelyken Seesteden, syndern od in hochdüdeschen unde anderen landen gesungen werden, ein wolgeordent Bökelin" 2c. Bermehrte Abdrucke erschienen besonders in Magdeburg, deszgleichen erschienen die Lübecker Enchiridien s. 1545 bei dem Drucker Joh. Balhorn, besorgt durch den Lübecksschen Superintendenten Hermann Bonnus, der übrigens auch an jenen Magdeburger Drucken betheiligt scheint. Im Often brachte schon 1537 (wenn nicht noch früher) die Rigaer Kirchenordnung auch eine größere Anzahl Lieder; ein Werk des Rigaer Reformators Andreas Knöpken, eines Schulcameraden Luthers. Hamburg schließt sich nun an mit dem, soweit wenigstens bekannt, ersten Gesangbuch, dem Enchiridion von 1558, dem andere solgten, wie Eleri cantica sacra von 1588, welches zugleich auch Gottesbienstordnung ist, u. a. m.

Behrte nun das niederdeutsche Bolf, welches fich ber evangelischen Lehre erschloß, überwiegend von den Zeugnissen, welche in der Sprache der Wittenbergischen Reformation, der hochdeutschen, laut und ihm alsbald zugänglich gemacht murben, fo hat es doch auch aus feinem Schat manches beigetragen. Ift doch das allsonntäglich erklingende Lied: "Allein Gott in der Böh' sei Ehr' " jedenfalls zuerft in niederdeut= scher Form bekannt geworden, wenn auch, ob es ursprünglich niederdeutsch gedichtet wurde, sehr zweifelhaft erscheinen muß, seitdem man in dem Nicolaus Decius einen in der Nähe des Fichtelgebirgs, in Hof, gebornen Mann erkannt hat, der freilich auf niederdeutschem Gebiete gewirkt hat. Aber dem um die Ginführung der Reformation in Dithmarschen verdienten Nicolaus Boje zu Meldorf wird ein Tischlied, ein Gratias nach der Mahlzeit zugeschrieben: "D Gott, wir danken beiner Gute", sowie ein andres Gratias nach Empfang des heiligen Mahls: "Chrift, wir danken beiner Gut" u. f. w. Beide natürlich niederdeutsch. sonders aber ift jenes Lübecker Hermann Bonnus zu gebenten, ber nicht blos als ein gelehrter Schulmann lateinische Lieder gedichtet, sondern auch um niederdeutsche sich verdient aemacht hat; so hat er das bekannte Lied "Ach wy armen

fünders unse Missedat" wenn nicht selbst verfaßt, so doch bearbeitet; nicht minder aber verdanken wir jenem Andreas Anöpfen mehrere Kirchenlieder, mahrscheinlich auch bas: "Berr Chrift, ber einige Botts Sohn", welches nach ben gleichen Namensbuchstaben sonst auch der Elisabeth Kruziger zugeschrieben wird. Der fruchtbarfte niederfächsische Liederdichter bes Reformations-Jahrhunderts ift aber Joh. Freder, Superintendent in Wismar, der es nur dem nachmaligen Burudtreten bes Nieberbeutschen als Schriftsprache ichulb zu geben hat, wenn die Bekanntschaft mit ihm fehr gering geworden ift.

Wie wird es nun aber mit dem Eindringen des nieder= deutschen Liedes in den Gottesdienst zugegangen sein? innern wir uns dabei sogleich, daß Luther, so tief und dringend er das Bedürfniß fühlte nach deutschen Rirchenliedern für den Gottesdienft, doch nicht der Meinung mar, die lateinischen Gesänge des Chors ganz zu verbannen. Um der Jugend willen besonders wollte er die lateinischen Gefänge nicht ganz aus dem Gottesdienste wegkommen lassen, die Schüler sollten damit zugleich eine wichtige Ubung und eine gottesbienftliche Funktion behalten; und dazu schätte Luther fehr wohl, wie viel feiner Musika und Gesanges die lateinische Sprache habe. Ja, um die ihm eigne hohe Schätung ber Sprachen für das Evangelium recht ftark zu betonen, meinte er sogar einmal, wenn es anders möglich wäre, würde er gar nichts bagegen haben, wenn man einen Sonntag um ben andern in allen 4 Sprachen, beutsch, lateinisch, griechisch, hebräisch Messe halten, fingen und lesen wolle (E. A. 22, 229 2c.). In der That erhielten fich denn nun auch in Sonn- und Festtags-Bottesdiensten, bei Abendmahlsfeier und in den täglichen Metten und Bespern neben den deutschen gang bestimmte lateinische liturgische Gefänge. Joachim Slüter in Rostock wollte hier zwar entschiedener durchgreifen, nur deutsches zulassen und tam darüber mit den andern evangelischen Geistlichen Rostocks in Streit. Indessen vereinigten sie sich boch schlieglich dahin, "in den Carspelferken thor Metten und

Bester, bar nicht vele Bolfs vorhanden", um der Schüler willen die driftlichen, b. h. von römischer Irrlehre freien, lateinischen Gefänge mit zu gebrauchen. 1) Auch der bekannte lutherische Theologe Joach im Westphal, dem auch Flacius zustimmte, erklärte sich gegen "bie große Unfinnigkeit, in ber Gemeinde zu reden, singen und lefen, mas nicht verftanden werde". Aber ohne Erfolg. Lateinische Lection und lateinischer Bejang behielt in denjenigen Neben-Bottesdiensten und in benjenigen Theilen auch des Hauptgottesdienstes, welche fich ber Hauptsache nach zwischen Geiftlichem und Schulchor abspielten, und bei benen die Theilnahme ber Gemeinde oft eine geringe war, feinen ziemlich ausgedehnten Raum neben bem der Gemeinde geschenkten deutschen Liede, trat erft im 17. Sahrhundert allmählich mehr zurud, erstreckte sich aber in seinen Resten noch tief in's 18. Jahrhundert hinein.

Sagt uns doch noch 1673 ein hamburger Prediger Fürsen in der Borrede feiner Ausgabe des Cruger'ichen Gefangbuchs, daß viele Leute, welche erft zur Predigt in die Rirche zu kommen pflegten, fich damit entschuldigten, daß fie wegen der lateinischen Gefänge und des vielen Orgelichlagens wenig Nuten hätten, und er rieth, man folle boch jett nicht mehr so an den lateinischen Liedern halten, obgleich manche derselben eine sonderliche Unmuth hätten.

Aber die deutschen Lieder waren doch nun da und wurden mit Luft gefungen. Rirchenordnungsmäßig eingeführte Besangbücher freilich, die in einer Stadt oder einem Territorium amtliche Geltung gehabt hatten und von allen Familien gleichmäßig angeschafft worden wären, gab es noch nicht und noch für lange Zeit nicht. Luthers Gefangbucher und zahlreiche andere sich daran schließende wurden zwar ftark verbreitet, man griff begierig danach, aber noch viel mehr wurden die Lieder, eine mit unferem Liedervorrath verglichen allerdings nur beschränkte Bahl, von Mund zu Munde ver-

<sup>1)</sup> Gefften S. 213 f.

breitet. von den Rindern in der Schule angeeignet, und fo bildete fich allmählich ein kleiner aber fefter Grundstock von evangelischen Reft-, Bekenntniß-, Buß- und Bet-, Beicht-, Abendmahls- und Glaubensliedern u. f. w., welche im Gottesbienst regelmäßig wiederkehrten, von fehr vielen aus dem Ropfe gefungen murden, von andern, besonders in den Städten, auch nach gebruckten Sammlungen, wie sie sich der Ginzelne zu verschaffen mußte; jener feste Stamm war ja so ziemlich überall zu finden. Der bekannte Baftor Balthafar Schuppins zu St. Jakobi in Hamburg klagt noch 1658, zu einer Zeit also, wo es schon fehr viele und barunter mehrere in Deutschland fehr weit verbreitete Gesangbücher, aber allerdings noch fein eingeführtes Stadt: ober Landesgesangbuch gab, er ermahne seine Buhörer öfter, fie möchten, um die Worte richtig zu fingen. Gesangbücher in die Rirche bringen: aber die Wenigsten thaten es; und noch 1693 fagt ber Senior Arcularius in Frankfurt a. M., also ebenfalls in einer großen Stadt: Die alten Leute seien ungeduldig, wenn das Lied "Jesu meine Freude" von Joh. Frank (das erst vor etwa einem Menschenalter gedichtet und allmählich verbreitet war) gesungen werde, benn sie hatten es in ihrer Jugend nicht gelernt und waren es nicht gewohnt, in ein Befangbuch zu feben. Stand bas fo in großen Städten wie hamburg und Frankfurt, so wird es in ben Landgemeinden bei der ohnehin geringen Lesefertigkeit noch vielmehr der Fall gewesen sein.

In unserm Lande nun, soweit die deutsche Sprache herrschte, und sofern man doch natürlich immer gedruckter Bücher bedurfte, wird man sich zunächst an die anderwärts, in Lübeck, Rostock und besonders Hamburg, gedruckten niederbeutschen Gesangbücher gehalten haben. Denn wie Bibellection, Gebet und Predigt, so blieb zunächst auch das Gesangbuch, abgesehen von der erwähnten Mitherrschaft des Lateinischen, niederdeutsch. Dabei aber müssen mit der Zeit, zumal auch sehr mangelhafte Drucke mit cursirt haben werden, leicht erklärliche Misstände sich herausgestellt haben. Wagister

Baul Balther, Diener am Wort Gottes zu St. Marien in Rlensburg flagt über viel Unrichtigkeit im Gefang, ba bie gewöhnlichen Rirchengefange in den gemeinen Gefangbüchern sehr falsch und ihrer viele z. Th. in metris z. Th. in Meinung und Sentenz verderbt seien, und sah fich baburch veranlaßt, in sein "Manuale ecclesiasticum ober Rerten-Handebockeichen" von 1635 neben den Evangelien und Episteln, ber Leibensgeschichte, Luthers Ratechismus, Auszügen aus der Rirchenordnung und Gebeten auch die vornehmften und gebräuchlichsten Kirchengefänge mit aufzunehmen und Brebigern und Buhörern, Braceptoren und Schülern als ein nütliches Silfsmittel anzubieten. Wir durfen daraus wohl ben ungefähren durchschnittlichen Bestand entnehmen, wie er im Gebrauch war, werben aber wol faum irregehen in ber Unnahme, daß der Liederbeftand in den meiften Fällen eber hinter diesem Durchschnitt zurückgeblieben, als über ihn hinaus gegangen sein wirb. Es sind im Ganzen, wenn wir absehen von den lateinischen Hymnen, noch nicht gang 100 Da finden wir selbstverständlich Luther reichlich vertreten und feine nächsten Genoffen; bes Speratus: Es ift bas Beil uns tommen her; Polianders: Nun lob meine Seel' ben Herren; Spenglers: Durch Abams Kall ift ganz verberbt; Schneefings: Allein zu Dir, Herr Jesus; Nic. Bermanns: Erschienen ift ber herrlich Tag, und: Wenn mein Stündlein vorhanden ift u. f. w. Daneben finden wir natürlich die Niederdeutschen vertreten: Berm. Bonnus, A. Anöpten, Joh. Freder: "Christus Thokumpst is vorhanden". Aber auch bereits die Bertreter des ausgehenden Reformations-Jahrhunberts, der Epigonenzeit; Nic. Selneccer (Wir danken bir, herr Jesu Chrift, daß du gen Simmel 20.), der aus der Neumark stammende Barth. Ringwald (Herr Jesu Chrift, du höchstes Gut), ber Thüringer Ludw. Helmbold (Run lagt uns Gott den Herrn), ber Oberdeutsche M. Schalling (Herzlich lieb hab' ich dich) sie alle und manche andre singen hier dem niederdeutschen Bolke. Natürlich finden wir da auch Philipp Nicolai, welcher 1601 von Unna in Westfalen nach hamburg berufen

worden war: "Wo schön lüchtet de Morgenstern". Die Sam= burger niederfächsischen Gesangbucher find ohne Zweifel Die nächste Quelle Walthers für die Lieder, für anderes hat er wol auch aus dem mir unbefannten Sandebockeichen des Bfarrer Wilh. Alardus zu Rrempe, 1609, geschöpft. Dies Buchlein Walthers führt uns nun gang nahe an die Reit heran, ja es steht eigentlich schon in ihr, in welcher jener · wichtige Umschwung allmählich sich vollzog, daß Predigt, Lektion und Kirchenlied aus der niederdeutschen in die hochbeutsche Sprache übergeführt wurden; gewiß ein schwieriger für große Rreise bes Bolks ichmerglicher und für bas Gebeihen des Gottesdienstes zunächst wohl ziemlich nachtheiliger Uebergang. Auf die Wendung weisen ichon folgende Thatsachen im benachbarten Hamburg hin. Dort erscheinen zwar noch bis 1630 niederdeutsche Gesangbucher, aber daneben bereits 1592 Luthers Lieder hochdeutsch mit lateinischer Ueber= setung für Schulgebrauch, ebenso 1598 bas ganze hochdeutsche Ratechismusgesangbuch von Wolber, ebenfalls für bie Schule. 1607 und von da an öfter hochdeutsche Gesangbücher. Um dieselbe Zeit beginnen auch in Samburg, wo man angesehene Ranzelredner von auswärts, auch wohl aus hochdeutschem Gebiet berief, hochdeutsche Predigtdrucke (f. 1592). Dem ent= sprechend finde ich auch, daß der ermähnte Wilhelm Alarbus aus Rrempe zwar noch 1603 "Sog driftlike Predigten" niederdeutsch herausgiebt, wie noch 1609 das erwähnte Sande= bökschen, daß er aber alsbald beginnt, sehr zahlreiche Brebigten in hochdeutscher Sprache drucken zu lassen. Ob er sie nun auch hochdeutsch gehalten, und wenn das der Fall sein follte, in wie weit er damit dem Berftandniß feiner Bemeinde diente, ift freilich eine andere Frage, die zu beantworten ich außer Stande bin. Aber wir erfahren ja nun weiter aus dem befannten Schleswig-Bolfteinschen Rirchenbuch von A. Olearius von 1665, daß "die meisten Pfarrer ihre Predigten und Gottesdienst jeto nicht in niedersächsischer, sondern in hochdeutscher Sprache verrichten." In den 30 Jahren von Walther bis Olearius muß sich also im Sauptsächlichsten dieser Umschwung vollzogen haben, womit nicht gesagt ist, daß er nicht mancher Orten früher begonnen und in andern Gegenden erst sehr viel später zum Abschluß gestommen sei.

Die Antheilnahme gebildeter Hamburger und Schleswig-Holfteiner an den allgemeinen Bewegungen auf dem Gebiete ber beutschen Literatur wird bagu bas ihre beigetragen haben, wie und das der namhafteste Holsteinische geiftliche Liederbichter vergegenwärtigt, deffen Wirksamkeit gerade in Diese Beit fällt; es ift ber außerordentlich fruchtbare Johann Rift, Pfarrer zu Wedel an der Elbe von 1635 an bis zu seinem Tode 1667. Er war Mitalied iener "fruchtbringenden Gesellschaft", des Palmenorden, welche 1617 von einem Fürsten Ludwig von Anhalt gur Beförderung ber Reinheit ber beutschen Sprache, ihrer Befreiung von der eingeriffenen Muslanderei geftiftet mar, ihre Mitglieder unter besonderen Namen (ber Rährende, der Gefronte, der Spielende, der Traumende u. f. w.) und allerlei Ordensspielereien zu einem deutschen Literaturbunde verband, der zwar viel Hohlheit und Armseligkeit des Inhalts und die ganze Abgeschmacktheit des herkömmlichen Götter- und Schäferapparate beden mußte, ju gegenseitiger Berausftreichung und Selbstberäucherung biente und literarische Angriffe von Gegnern zu den größten Sauptund Staatsaktionen aufbaufchte, zu beren Ausfechtung bie ganze Clique mobil gemacht wurde; indessen ein berechtigtes Streben läßt fich doch bei allemdem nicht verkennen und fie hat anerkanntermaßen doch einen förderlichen Ginfluß auf Die deutsche Literatur und die Wedung deutschen Geiftes in ihr ausgeübt, zumal ihr Bestreben zusammentraf mit Martin Dvitens epochemachenden Bemühungen um Bebung ber Sprache und Begründung der Boetif. Ihn machte auch die fruchtbringende Gesellschaft zu ihrem Mitgliede und nannte ihn den Gefrönten. Ueberschwenglich rühmt ihn Rift als ben hochfliegenden Abler aller deutschen Boeten, der genugfam Anleitung gegeben habe, ber fast verderbten und burch fo viel frembde in diefelbe eingeschlichene Wörter gleich ver-

mummten teutschen Sprache wiederum auf die Beine zu helfen, ihr die unbekannte Larven abzugiehen und berfelben Glang, Rierd' und Reinlichkeit in Aufnahme zu bringen. Rift nimmt nun als der "Rüftige" in dieser Gesellschaft eine fehr angesehene Stellung ein; er ist der nordische Apoll, der Kürst aller Boeten, vom Raifer wird er zum faiferlichen Sof- und Pfalzgrafen und gekrönten Dichter gemacht 1644, auch in ben Abelstand erhoben. Rachdem der bekannte Philipp von Zesen in Hamburg eine besondere Gesellschaft, die "teutsch-gesinnte Genoffenschaft" ober ben fog. Lilienorden gegründet, läßt es Rift feine Ruhe, er, der große Cimberschwan, stiftete auch einen eignen Orden, den Elbichmanenorden, in welchem er sich mit dem Hofstaat von sehr untergeordneten Poetlein umgab. Rift gebietet nun in der That über eine große Leichtigkeit der Sprache und der Verse, seine poetische Uder versiegt nicht leicht; auch eine patriotisch nationale und gefund moralische Tendenz, wie sie in seinem Kriegs = und Friedensspiel und in seinen tulturhiftorisch interessanten Schauspielen: das friedemunschende und das friedejauchzende Deutschland zu Tage tritt, zeichnen ihn aus. Überaus fruchtbar war er aber in geistlichen Liedern, deren er in einer ganzen Reihe ziemlich bickleibiger Sammlungen gewaltig viele gemacht hat. Was Wunder, wenn heute das allermeiste davon vergessen ift. Aber doch sind darunter eine kleinere Bahl von Kirchenliedern, welche heute noch im Gesange leben und mit Recht leben, mahrend 3. B. der gefeierte Opit heute fast nur noch in der Literaturgeschichte paradirt. Ragte doch überhaupt das evangel. Kirchenlied des 17. Jahrhunderts über alle sonstige Lyrik ber Reit an Werth und Wahrheit bes wirklich empfundenen Inhalts, also an Gehalt, und zugleich baburch, daß es wirklich populären Boden unter ben Füßen hat, und barum auch an poetischer Schwungkraft, weit hervor. Unfer bisheriges Schleswig-Holfteinisches Besangbuch hat noch sechs Lieder von ihm, wenn auch in stark veränderter Geftalt, das jetige neue fieben. Es fingt uns zum Advent: Auf, auf ihr Reichsgenossen; zu Beihnacht: Ermuntre dich, mein schwacher Geist; zum Charfreitag: D Traurigkeit, o Herzeleid u. s. w., bringt das an poetischer Kraft hochstehende: O Ewigkeit du Donnerwort, zum Neujahr das schöne: Hilf, Herr Jesu, Iaß gelingen, und als Abendlied das wohlbekannte: Werde munter, mein Gemüthe. Wem daraus, wie dem Vortragenden, etwa in seiner Kindheit das Abendgebetlein eingeprägt worden ist:

Laß mich diese Nacht empfinden Eine sanft und süße Ruh, Alles Uebel laß verschwinden, Decke mich mit Segen zu,

ber mag dabei bankbar bes alten Rift gedenken.

So hat denn auch des Olearius Kirchenbuch, welches die Gefänge aus Walthers Manual aufgenommen hat, aber hochdeutsch und um eine kleine Zahl inzwischen bekannter ge-wordner Lieder vermehrt, auch Rists: Werde munter, mein Gemüthe, aufgenommen, aber, soviel ich sehe, nur dies eine von ihm.

In Folge des Anwachsens des evangelischen Liederschakes, des Auftretens so vieler bedeutender geiftlicher Liederdichter, unter denen Paul Gerhard als der erste hoch hervorragt, mehren fich nun auch die Sammlungen und nehmen an Umfang ftart zu; darunter find folche, welche, obwohl zunächst Privatunternehmungen, doch für die späteren Landesgesangbücher die Grundlage geworden sind, so das von Juftus Gesenius und David Denicke, welches dann im hannoverschen Gefangbuch fortlebte, das Lüneburgische oder Cellesche und Crügers praxis pietatis melica. Wenn die frühere Lage ber Dinge ben großen nicht zu unterschätzenden Bortheil bot, daß eine verhältnißmäßig beschränkte Anzahl von Liedern so ziemlich jedermann geläufig wurde, daß man an ben Festtagen, bei Beichte und Abendmahl u. f. w. immer wieder nur gang bestimmte Lieder zu erwarten hatte, daß sie von Bielen aus dem Ropfe gesungen werden konnten, so war es anderseits boch auch nur natürlich, daß man den reicheren Schat ber neueren Lieber, in benen das individuelle religiofe Empfin-

bungsleben einen vielseitigen Ausbruck fand, nun auch ber Erbauung dienstbar zu machen suchte. Mit diesem Wunsch einer größeren Bereicherung ber firchlichen wie ber privaten Andacht verband sich aber alsbald auch die Reigung, nach ben seit Opit zur Geltung gekommenen Grundsäten von Boesie und Metrif und nach dem veränderten Geschmack ber Beit überhaupt, sich besonders an den älteren Liedern etwa mit Ausnahme berer Luthers, mehr ober minder eingreifende Beräuderungen zu erlauben, in welchem Verfahren 3. B. Gefenius und Denicke vorangegangen waren. Diefen Gefichtsvunkten entspricht in unserm Lande ichon bas Bloniche Besangbuch von 16741), welches alsbald wieder vermehrt 1676 schon in dritter Auflage erschien, weil es, wie die Borrede sagt, auch von andern Orten ber viel begehrt worden. Als der eigentliche Veranstalter, der auch eine ganze Ansahl eigner Lieder hinzuthat, ift ein geborner Thüringer, geb. in Naumburg a./S., anzusehen, der aber als Hofrath bes Herzogs Joachim Ernft von der Ploner Linie eine hervorragende Stellung einnahm und später vom König Chriftian V. von Dänemark in seinen Dienst gezogen zu den höchsten Staatswürden emporfteigt, zulett aber in hohem Alter zu Lübeck im Ruheftand 1732 geftorben ift, Chriftoph Gentsch, vom König geabelt als Gentsch von Breitenau. Die veränberten Zeitverhältnisse treten hier sehr beutlich hervor; man will zu den alten gebräuchlichen Liedern viele neue erbauliche Lieder haben — und wer sich daran erinnert, daß in den bisherigen Sammlungen Paul Gerhard, Martin Rinkart, Flemming, Joh. Heermann u. f. w. noch unbefannt waren,

<sup>1)</sup> Die dritte auf der Rieler Universitäte Bibliothet befindliche Musaabe:

Bollftändiges Gefangbuch, barinnen nicht allein die alten gewöhn. lichen Rirchengefänge, sondern auch viel neue geistreiche und theils vorhin nie in Drud gefommene Lieber zu befinden. Bei bem vorigen 2. Drucke nicht allein an vielen Orten gebeffert, sonbern auch mit einer merklichen Angahl geiftreicher mehrentheils neuer Lieber vermehrt. Itt jum britten Male aufgelegt. Blon 1676.

wird das nur berechtigt finden; auch Georg Reumarks: Wer nur ben lieben Gott lägt malten, erflingt hier jum erften Male. Man will aber auch — ein wesentlich moderner Rug verglichen mit bem fozusagen lavidaren Stil ber Reformationszeit - möglichft für alle Zeiten, Fälle und Belegen= heiten besondere Lieder haben, man will endlich auch, wie es heißt um der Einfältigen willen, den poetischen Styl etwas mindern und beutlicher geben, ja manche Lieber, welche zu unbekannte Melodien haben, insoweit andern, "bis fie auf eine bekannte Melodie fich reimen wollen" - ein schon recht bedenklicher Gesichtspunkt. Den eignen Liedern des Berausgebers ift fliegende Form nicht abzusprechen, fie haben aber mehr fromme oft nüchterne und etwas hausbacene Betrachtung als Schwung, eine Reigung zum Planen und Gemeinverständlichen, und sind im übrigen Deutschland sehr wenig verbreitet; unser bisheriges Gesangbuch hat von ihm nur ein Danklied nach ansteckenden Seuchen (847), aber in ftarker Cramerscher Ueberarbeitung. Um dieselbe Zeit ließ auch die verwittwete Bergogin zu Schleswig-Holftein Maria Elisabeth, eine geborne churfürstl. sächfische Bringesfin, welche zu Susum ihren Wittwensit hatte, durch ihren Sofprediger Mag. Betrus Beträus "auserlesene geiftl. Lieber" (408) zusammentragen, welche zu Schleswig 1676 gebruckt wurden, das fog. Sufumer Gefangbuch. 1) Sie hatte in ihrer Hofcavelle ein Gesangbuch ihrer Heimath, das Dresdener von 1656 benuten lassen, nun aber, ergriffen von der in allen frommen Rreisen

<sup>1)</sup> Auserlesene geiftliche Lieber auß unterschiedlichen Gesangbüchern zusammengetragen und auf gnädigste Anordnung der Durchl. Fürstin und Frauen, Fr. Maria Elisabeth gebohren aus churfürstl. Stamm zu Sachsen, verwittwete Herzogin zu Schleswig-Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Gräfin zu Oldenburg und Delmenhorst, zur Beförderung der sowohl öffentlichen in ihrer Hof-Capelle als auch geheimen Andacht ausgesertiget. Schleswig in der fürstlichen Druckrei gedrucket durch Joh. Holwein. Im Jar 1676.

Groß Quart mit grobem Druck. Die Borrebe ist von ihrem Hofprediger M. Petrus Petraeus batirt Husum 27. Oct. 1676.

ber Zeit aufwachenden Liebe zu den neuern geistlichen Liebern, neu erschienene Gesangbücher Deutschlands durchmustert und "die erbaulichsten" ausgesucht, welche Peträus in Ordenung bringen mußte.

Gang besonderes Aufsehen erregte aber bald darauf bas Solfteinische Gesangbuch'), welches 1680/81 zu Rendsburg erschien, herausgegeben von dem Generalsuperintendenten Christoph v. Stöffen, einem sehr einflufreichen und vielgeschäf-

Auf der Rudfeite bes Titels:

Rur bem höchsten Gott allein Und auch seiner Rirch-Gemein Soll bies Buch gewidmet fein.

In der Borrede bezeichnet sich der Berfasser als: ber Heiligen Schrift D. S. Agl. Majest. in Dennemark und den Fürstenthümern Schl. Holst. und incorporirten Landen General- auch in der Herrschaft Binneberg Superintendenten, Propst zu Flensburg Rensburg und Segeberg, Pfarrherrn der Königl. Festung Rensburg. Die Ausgabe hat 642 Rummern, wobei jedoch die zahlreichen in doppelter Form gegebenen Lieder auch doppelt zählen.

Die zweite Ausgabe von 1681 mit beinah bemselben Titel bis auf ein paar unwesentliche Wortanderungen und der Bemerkung hinten "ausgesucht": und in dieser zweiten Aussertigung mit mehr als hundert vermehret. Dann hinter "Gesangbuch" statt der oben angeführten Worte: Mit einer Anweisung zum völligen Gebeth-Buch. Rendsburg. Gedruckt im 1681sten Jahr.

Beibe Ausgaben finden sich sowohl auf der Hamburger Stadtbibliothet als zu Wernigerode.

<sup>1)</sup> Chr. v. Stötten D. Aleines Holfteinisches Gesangbuch, darinnen auserlesene alte und neue Gesänge, von den alten zwar die gewöhnlichssen und von den neuen die nöthigsten, von beiden die nützlichsten, durchsgehends aber also verbessert, daß die alten gedoppelt nach ihrer vorigen und gleich gegenüber nach jest üblicher poetischer Reimart, die neuen aber mit vielen vermehrt zu sinden, so noch nie gedruckt worden. In guter Ordnung unter gewissen Haupt- und sonderbahren Titeln, nicht so sehr zusammen als ausgesucht, um zu versuchen, ob auf solche Art einz zurichten ein vollständiges Gesangbuch. Dem auch beigefüget ein geistund sinnreiches Gebethbuch. Mit Kgl. Maj. zu Dennemark Norw. 2c. auch Churfürstl. Durchsaucht zu Sachsen Freiheiten. Rendsburg gedr. bei Tob. Schmidt im 1680 Jar.

tigen, eine Menge von Amtern in seiner Person vereinigenden geistlichen Herren, der aber nebenbei auch, wie Rift, zu der Sippschaft der "deutschen Poeten" zählte. Philipp von Zesen hatte ihn in seinen Lilienorden aufgenommen, er hieß da "der Andächtige", hatte das Symbol einer blauen Lilie und die Devise "dem Himmel zu". Philipp von Zesen befingt ihn:

Billig wird der Herr von Stöffen der Andächtige genannt Und die himmelblaue Lilie ihm zu führen zuerkannt, Weil er seinen edlen Sinn ganz zur Andacht pflegt zu lenken, Weil er will auf nichts so sehr als den Himmel sehn und denken.

3ch halte mich nicht für berufen zu untersuchen, in wiefern das Lob diefer sozusagen patentirten Frommigkeit einen reelleren Werth hat, als vieles andre, womit diese Boeten sich gegenseitig auszeichneten, ober inwiefern anderseits die fonst gegen ihn laut werdenden Unklagen auf Aufgeblasenheit, Üppigkeit und felbst Geldliebe begründet feien. Sicher ift einerseits, daß die damals in Rendsburg gemachten Anftrengungen zur Bebung bes Rirchengesangs noch in bem spätern Rendsburger Gesangbuch von 1719 als nachahmenswerth bezeichnet werden, anderseits aber nicht minder, daß Stöffen großen Anstoß erregte durch seine Liederbesserungen. Luther war hier nicht verschont. Zwar war ber ursprüngliche Text seiner und andrer alter Lieder abgedruckt, aber je auf der gegenüberstehenden Seite waren sie, wie es heift, "nach jest üblicher poetischer Reimart" bearbeitet aufgenommen. Er wurde barüber von beutschen Theologen entschieden getadelt; es erschien aber auch eine anonyme Schrift: Beratschlagung Apollinis und der Musen im Parnasso über bas holsteinische Gesaugbuch, Romanopolis 1682, darin dann Luther, Speratus und andre beschwerdeführend vor dem Berichtshof Avolls und der Musen auftreten (denn ohne diese flassische Gesellschaft that man's in der Poefie nun einmal nicht) und zulet auch Rift dem Herrn von Stöffen etwas am Beuge flicken muß. 1)

<sup>1)</sup> hiergegen richtete sich bas anonyme von heinrich von Stöffen (bem Sohne) herruhrende "Schreiben eines Freundes an seinen Freund

Das Buch wie die Expektorationen der Vorrede sind höchst charakteristisch für die Zeit. Im Vollgesühl der erzeichten Höhe der neuen Poeterei werden die alten Lieder zwar meist unangetastet stehen gelassen, aber die nach den neuen Grundsäßen correkte Gestalt, welche natürlich in der Regel nach Inhalt sowohl als nach Form die kraftlosere ist, daneben gestellt. So heißt die erste Strophe von Ein feste Burg, in welchem natürlich auchder Rhythmus nivellirt werden muß: Ein festes Schloß ist unser Gott,

Auf den wir Christen hoffen; Er hilft uns gern aus aller Not, Welch' uns ist hat getroffen. Der alte bose Feind Mit ernst es izzund meint. Nuhr große Macht und List Sein art und rüstung ist, Kein Mensch ist ihm zu gleichen.

Das Streben, das Unverständliche deutlich zu machen, set überall ein; auch den sestgehaltenen Kyrie's und Hallelujah's wird zur Erklärung eine Verdeutschung beigesetzt, und die Situation des Weihnachtsliedes: Vom Himmel hoch, da komm ich her, wird in ganz ähnlicher Weise verdeutlicht, wie die ist, mit der sich in unserm Jahrhundert Stier versündigte, als er sang: Vom Himmel hoch da komm ich her, sprach Einer aus der Engel Heer. Stöfken sang:

> Bom Himmel kam ein Engel her, Den Hirten bracht er gute Mähr; Er brachte bavon so gar viel,

über die sogen. Relation aus dem Parnasso, betr. das Holsteinische Gesangbuch. Glücktadt gedr. durch R. Janken Jm 1682. Jar. (Hamburg. Stadtbibliothek.) Bgl. Moller, Cimbr. lit. I, 660. Ohne Zweisel auf dieselbe Fehde bezieht sich die mir bloß dem Titel nach bekannte Schrift: Unglenk, A., verstummter Apollo, d. i. gründliche Widerlegung der Parnassischen Relation und Censur deß Apollo, betressend das Päpstische Wespopser, gezeiget aus der Heiligen Schrifft und dem unverwerfslichen Kirchen-Alterthum; Kürnberg 1682.

Daß ich itt bavon fing und spiel. Euch ift ein Rind, bat er gesagt. Gebohren von ber reinen Magb. 2c.

Manche von den alten Liedern find auch ohne weiteres und ftillichweigend nur in veränderter Bestalt aufgenommen: jo erscheint "Lob sei bem allmächtigen Gott" 2c. ohne Namennennung in umgewandelter Beftalt als: "Lob fei bem Bochften, beffen Rat" 2c. und bes allerdings jüngeren Georg Weisel: Such, wer da will, ein ander Ziel 2c. ebenfalls ohne Namennennung in starker Umwandlung: Such mancher viel, und fonft ein Biel 2c.; ebenfo in mäßiger Beranderung besjelben: Macht hoch die Thur zc. u. f. w. Stöffen gesteht aber. abgesehen von den modernisirten Parallelformen, auch etliche Underungen in den alten Gefängen, die theils notwendig gewesen, theils den Misbrauch zu verhüten mit sonderbahrem Bedacht gesetzte worden. Es ist teils dogmatisch bedenklich Erscheinendes, was beseitigt werben foll, so 3. B. wird in Luthers Wir glauben all' an einen Gott zc., Str. 2 anftatt: aleicher Gott von Macht und Ehren gesagt: Gott von gleicher Macht und Ehren 2c. beffer nach vieler Gottesgelehrten Meinung, "um ben Gottheitsfturmern feinen Anlaß zur Lafterung zu geben"; theils in anderweitiger Beziehung Anftögiges, um "ben Spottvögeln nicht ein Gelächter" ju geben. Mehr Freiheit nimmt er bei neueren Liedern in Anspruch, welche noch nicht eingeführt, nunmehr aber bekannt gemacht werden. "Warum sollte man sie nicht in ihrer vollkommenen Gestalt ber holsteinischen Kirche barftellen?" Er beruft sich barauf, daß Rift an seinen eignen Liedern mehrfach Beränderung vorgenommen habe.

So fehr er nun anerkennt, daß die bereits eingeburgerten Lieder in der neuen Geftalt in die Rirche einzuführen und in diefer Geftalt zu fingen, nicht bas Wert eines Lehrers, fondern der gangen Rirche fei, so foll doch mit der verbefferten Form nicht nur ben "finnreichen Liebhabern" etwas geboten werden, " bie Luft haben. Gott nach feinem eignen Befehl klüglich Lob zu fingen (25, 47, 8), nicht mit gezwungenen harten und unverständlichen Liebern", sondern noch mehr der großen Menge der Einfältigen, welche dadurch beffer in das Verftändnik eingeführt werben follen. Es ift ein ftarter Berftandsfanatismus und viele Selbsttäuschung über ben Wert ber neuen poetischen Reimart, wenn er fagt: ich schäme mich, Gott ein Lämmlein zu opfern, bas nur ein verrenktes Glied (Mal. 1, 8) hat. - "Die Alten wufftens nicht besser: nun die Dichtfunft so hoch gestiegen, wie wollte man Gott zum wenigsten nicht die Spätlinge bringen, bavon man ihm die Erstlinge nicht gegönnt! Frag einen Bater, ob er zufrieden, wenn ein alter Sohn anfangen wollt zu Atgen und zu Mömegen, das ihm doch in der Rindheit gefallen." Interessant ift auch, was er in der zweiten Bor= sprache zur 2. Auflage über seine Gesangerfolge zu Rends. burg sagt, sowie die Mahnung an die Kantoren in den Königl. Rirchen, "mit mehrer Devotion und mas langsamer die Befange zu singen, als bisher geschehen"; "gewiß ich weiß nicht, ob die Sing-Schüler für die Wörter ber Gefange ober ben Lehrstock sich allzusehr fürchten! Das ist gewiß, die Wörter stoßen sie oft so geschwind von der Zungen, als wärens feurige Rohlen, und eh sie zu End kommen gegen (b. i. jagen) sie, als ware einer mit der Fuhrmanns : Beitsche dahinter."

Endlich ist nun für das ganze Unternehmen bezeichnend, daß Stöffen in seine Gesangbücher eine ganz unverhältniß= mäßig große Zahl seiner eignen Gesänge aufnahm und daß diese auch schon vielsach durch den Gesichtspunkt bestimmt waren, für verschiedene Verhältnisse und Situationen, "wo Mangel gespüret worden "Lieder zu schaffen. So sind die Lieder in Feuer= und Wassersnot, Kriegs= und Friedenslieder, Betlieder in Krankheits= und anderer besondrer Not, reichlich von ihm versorgt, unter den Zeitliedern (Neujahr, Jahreszeiten, Tageszeiten, Sonn= und Werkeltag, Geburtstag, auf alle Stunden des Tags) sind allein 19 Nummern von ihm, darunter auch: eines Studirenden Morgenlied und Abendlied, und ein Lied an dem Geburtstag fürstlicher Personen, ein Morgenlied in fröhlichen Sommertagen 2c.

Eine gewisse Gewandtheit der Versitstation ist ihm nicht abzusprechen, aber die originale Kraft ist gering; in seinen Festliedern ist wenig selbstständiges. Nr. 677: Hinauf zu Gott steht mir mein Sinn 2c. trägt anagrammatisch den Namen des Sohnes Hin-rich-von-Stökk-en- Der-Gelassene; es ist der Sohn, der also auch in Philipp von Zesens Orden eine Kolle spielte unter dem Namen des Gelassenen. Ob der Bater ihn besungen, oder der Sohn sich selbst, kann ich nicht sagen. Bon den nicht ganz 800 Nummern der 2. Auflage, wobei aber wie bemerkt noch die Modernissirungen älterer Lieder als eigne Nummern zählen, kommen ungefähr 100 auf Stökken, unter denen freilich näher besehen eine nicht ganz geringe Zahl gereimte Paraphrasen biblischer Stoffe (Magnificat u. s. w.) und altkirchlicher Hymnen sind.

Stöffens Gesangbuch war nun in der That der Versuch eines officiellen Landesgesangbuchs wenigstens für die könig- lichen Kirchen, wie es in der Vorrede heißt: "Und haben mein allergnädigster König und Herr die Gnad hinzugetahn, daß es in Dero Reichen soll gebraucht werden, damit man etwas gewisses habe und aller Verwirrung vorgebaut werde." Wie weit es aber in der Durchführung des Versuchs gestommen, ist sehr zweiselhaft.

Dagegen hat offenbar die "Evangelische Singandacht", welche der königl. Consistorialrath D. Andreas Schwesinger von Cronhelm zu Glückstadt 1691 herausgab, den bisherigen Charakter eines Privatunternehmens. 1) Leider ist mir bis

<sup>1)</sup> Die erste Auslage erschien anonym: Evangel. Sing-Andacht vor alle der wahren apostolischen Lehre zugethanen Christen. Darinnen 280 alte und neue geistreiche Lieder mit Fleiß außgesucht und zur Beförderung des öffentlichen Gottesdienstes zusammengetragen. Sammt einem kleinen Kirchen Gebet Buß Beicht= und Communion-Büchlein. Glückstadt, gedruckt bei Reinhard Janßen Im Jahr 1691. (Hamb. Stadt-Bibl.)
— Der Herausgeber ergiebt sich aus dem Titel der 2. Auslage.:

Bollftändige evangel. Sing-Andacht . . . Chriften, worinnen 425 . . . finden, vornehmlich zur Beförderung des öffentlichen Gottesdienstes aus lauter bewährten und in unfrer rechtgläubigen Kirchen angenom-

jest unbekannt geblieben das von Moller Cimbria literata I, 25 angeführte Buch von M. Trogillius Arnkiel, Bropst zu Apenrade, Soliloquia biblica, biblische Seelengespräche u. s. w. Sammt dem Schlesw. Holstein. alten Gesangbuch durch den Autoren emendirt vermehrt und mit steten Anmerkungen erläutert etc. Schleswig 1692. 12. Mit dem alten Schlesw. Holst. Gesangbuch kann wol kaum etwas anderes gemeint sein, als die Liedersammlung im Kirchenbuche von Olearius.

Mit diesen und einigen anderen Gesangbüchern, die ich nicht zu controlieren vermag, ist also der reiche Schat des evangel. Kirchenliedes aus Paul Gerhards Zeit in unser Land herübergenommen worden, ohne daß dabei, abgesehen von Kist, ein anderer Name eines einheimischen christlichen Poeten dieses Jahrhunderts von allgemeiner Bedeutung für das evangel. Deutschland herausträte. Auch von dem im Übrigen so trefslichen und verdienstvollen Theologen Christ. Kortholt, der unter den ersten Namen der jungen Kieler Universität glänzte, wird das Niemand sagen. Sein etwas breites, beschreibendes und betrachtendes Lied: Jesus in Gethsemane: So gehst du nun, o Jesu, hin — von einem ältern ähnlich anfangenden Liede wol zu unterscheiden — bildet die Unterlage für die Schlegel'sche Bearbeitung im bisherigen Schlesw.-Holft. Gesangbuch: So gehst du Jesu willig hin.

Bekanntlich wächst nun die Liederfluth seit dem Beginn und der Wirkung der pietistischen Bewegungen noch ansehnlich. Auch in unserm Lande mehren sich die Sammlungen, und zugleich legt eben diese Überfülle, die auch sehr viel mittelmäßiges und weniger als mittelmäßiges mit sich führt, das Bedürfnis ordnungsmäßig einzusührender Landes-, resp.

menen Gesangbüchern zusammengetragen . . . . ehebem zum Druck befördert durch wehland Dr. Andr. Schwesinger von Cronhelm, Kgs. Oberconsist. R. Bon neuem übersehen und aufgelegt mit Königs. Privis. Glücktadt bei Gotts. Lehmann 1727. (Kieler Univ-Bibl.)

Stadtgesangbücher im Interesse bes Gottesdienstes immer mehr nahe. So bekommt 3. B. Hamburg im Jahre 1700 bas erste eigentliche Stadtgesangbuch. Zwar fehlt es auch jest in Schleswig-Holstein noch nicht an Sammlungen, welche nicht biesen officiellen Charakter tragen; so die zweite Auflage ber erwähnten vollständigen Sing. Andacht von Andreas Schwesinger von Cronhelm und das nütliche und erbauliche Gesangbuch von einem Liebhaber der göttlichen Wahrheit (Rriegspropft Beinrich Brummer), Schleswig 17211). Aber bas Rendsburgische anderweitige Gesangbuch von 1719, junachst für die neue Chriftusfirche in Rendsburg bestimmt, aber auch den andern "Amtsfirchen" gewidmet, tritt als ein "ordentliches Rirchengesangbuch" unter Approbation bes Rendsburger Königl. Konsistoriums hervor, wenn auch nicht von diesem direkt ausgehend, und knüpft ausdrücklich an bas frühere Stöffensche an2), und das Rlensburger Gesangbuch

<sup>1)</sup> Nütliches und erbauliches Gefangbüchlein, in welchem 310 fowol alte ale neue geiftliche auserlefene Lieber ber geiftreichsten Dichter jum öffentlichen und Privatgebrauch in den Rirchen und ju Saufe, wie auch auf Reifen zu Baffer und zu Lande nüplich zu gebrauchen. Berausgegeben von einem Liebhaber göttlichen Worts und Gefängen. Schles. wig bei Joh. Chrift. Förfter, Buchbinder, 1721 (wiederholt aufgelegt).

Brivaten Charafters find auch:

Evangel. Gefangbuch, beftehend im Rern ber alten und neuen Lieber in gegenwärtiger bequehmer form gur Erwedung und Ungundung heiliger Andacht und Erbanung im Glauben und gottseligen Leben. Mit einer Borrede von D. Saß, Probst über bie Grafschaft Binneberg und Baft. prim. in Altona. Bei biefer neuen Auflage mit einigen erbaulichen Liebern und Gebetern nebst der Baffion vermehrt, Altona gu finden bei Joh. Chrift. Rüdinger 1723.

Sodann: J. N. J. Geiftreiches Gefangbuch, worinnen ein Rern von 1004 der auserlesensten alten und neuen geiftlichen Lieder aus ben bewehrteften Gefangbüchern mit Fleiß jufammengetragen und unter ihre eigentlichen Rubriten gebracht. Rebst einem auf die Rirchenandacht vornehmlich gerichteten Gebetbüchlein. Mit Königl. Brivilegio gedruct. Schlegwig im Jahre 1725 verlegt von Banten Sanufen. (Beibe lettere auf ber Samburger Stadt.Bibl.)

<sup>2)</sup> Rendsburgisches anderweitiges Gesangbuch, worinnen bes theuern

von 1729 hat ausgesprochener Maßen den Charakter eines autorisirten Stadtgesangbuchs, um der Verwirrung beim Gottesdienst zu steuern, "da man endlich nicht mehr gewußt hat, welches Gesangduch man mit zur Kirche nehmen soll". 1) Für den Herzogl. Antheil der Herzogthümer Schleswig und Holstein aber bezeichnet das hochfürstl. Schlesw.-Holst. Gesangbuch von 1712 den unter der Minorennität des Herzogs Karl Friedrich beginnenden Anfang der Bemühungen 2), welche 1727 — nachdem inzwischen der Gottorpsche Antheil von Schleswig mit dem königl. vereinigt war — für das Herzogs

Mannes Gottes D. M. Luther und andrer seiner getreuen Nachfolger und erleuchteten Männer alte und neue geistreiche Kirchengesänge zusammengetragen und zwar vornehmlich zu hiesiger neuen Christlirche als nach denen Amtskirchen gewidmet, zusammt ein kleines geistreiches Gebet-Büchlein. Mit Kgl. allergnäd Krivilegio. Rendsburg 1719 druckts und verlegts Joh. Diedr. Reussen (das Exemplar auf der Kieler Bibliothek mit handschriftlich ergänztem Titel). Rist, aber auch P. Gerhard, nehmen hier einen breiten Raum ein, daneben Joh. Frank u. A. Bon Kortholt: Großer Gott, ich muß dir klagen. Hier auch der Pastor zu Marne, Mor. Kramer, mit einigen frischen Liedern, z. B.: Lobt den Herren alle Heiden:

"Singt zu Lande, fingt zur See Ehre fei Gott in ber Höh'".

<sup>1)</sup> Flensburgisches Gesangbuch, welches ben Kern auserlesener und erbauticher Lieder in bequemer Form zur Erwedung 2c. enthält. Nebst einem zwiesachen Anhang, 1. Anleitung bei der Beicht- und Bußandacht. 2. Gebetbuch. Flensburg bei Ehr. Bogel 1729. (Kieler Univ. Bibl.)

<sup>2)</sup> Hochfürstliches Schlesw. Holft. Gesangbuch zum gottgeheiligten Ruten des öffentlichen Gottesbienstes, wie auch derer Hausandachten versertigt, nebst einem Anhang geistreicher Gebeter. Schleswig gedruckt bei Joh. Holwein, Hochfürstl. Buchdrucker 1712. Der Berf. des Beitrags zur Historie der in den Herzogth. ic. Gesangdücker (bei Falck, Sammlung der wichtigsten Abh. zur Erl. der vaterl. Gesch. ic. 3. Bb. Tondern 1824 S. 178) meint irrthümlich, das D. H. M. unter einigen Liedern bezeichne den Generalsuperint. Heinr. Muhlius als Bersasser; wenigstens ist das vom Berf. angeführte Nr. 149 "Fahre hin, du schnöde Welt" von Dr. Heinr. Müller in Rostock, Nr. 117 "D Jesu, süß wer bein ged." vielmehr von Mart. Woller.

thum Holstein mit dem privilegirten Kielischen Gesangbuch fortgesett ') und mit dem hochfürstl. Schlesw. Holst. Gesangbuch von 1738 ihren Abschluß erhalten haben, ') durch das Mandat Karl Friedrichs vom 1. Jan. d. J., "welches besiehlt, daß ein jeder ihm dieses allg. Gesangbuch in Zeiten anschaffe, zumalen von unten gesetzten Dato an nach Verlauf von 6 Wochen, solches bei allen unsern privativen Kirchen und Schulen introducirt sein und beim öffentlichen Gottesdienst sowohl als in denen Schulen kein andres gebraucht werden soll". Noch 1770 ist es neu ausgelegt.

Dagegen war für die Kirchen von Schlesw. und Holft. Königl. Antheils das Tondernsche Gesangbuch von 1731 von besondrer Wichtigkeit. Hier war dis dahin das kleine Stader Gesangbuch vielsach im Gebrauch gewesen. "Biel rechtschaffne Seelen" sanden aber die Zahl der Lieder "zu klein, sanden auch nicht solche kräftige, geistreiche und liebliche Lieder, die sie sonst in andern schönen und neuen Gesangbüchern hin und wieder zerstreut gelesen", d. h. es sprach sich hier die fromme Zeitstimmung aus, wie sie zuerst an den innigeren aber auch subjectiveren erbaulichen Liedern der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit ihrer Kährung der Stimmung des Gottvertrauens in Kreuz und Leid, der Jesusliebe und der

<sup>1)</sup> Privilegirtes Kielisches Gesangbuch von 600 auserlesenen sowohl alten als neuen Liebern, zum nüplichen Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes wie auch derer Hausandachten gewidmet, nebst einem zwiesachen Register und angehängten geistreichen Gebeten. Kiel Berlegts Joh. Seb. Riechel 1727. Das Buch ist vom Berleger dem Herzog Karl Friedrich dedicirt unter Bezugnahme darauf, daß derselbe bei Antretung seiner Regierung die hohe christliche Bersügung ergehen zu lassen geruht, ihn (den Riechel) und seine Erben mit einem "in dero Landen einzussührendem" allgemeinen Gesangbuch zu begnadigen.

<sup>2)</sup> Hochfürstl. Schlesw. - Holst. Gesangbuch zum gottgeheiligten Rutzen des öffentlichen Gottesdienstes, wie auch derer Haus-Andachten, versertiget nebst einem Anhang geistreicher Gebete. Dritte Auslage. Mit gnädigster Freiheit. Kiel bei Mich. Christ. Riechel 1739. (4. Ausst. 1745). Mit dem Mandat Karl Friedrichs, Kiel 31. Jan. 1738. Es sind 1242 Gesäuge.

himmelssehnsucht sich gebildet, bann aber burch den pietistischen Bug mit seiner Nachfolge Jesu, seiner Weltflucht, seinem Buß- und Beiligungsftreben verftärtt und vertieft, jum Theil aber auch in ungesunde Bahnen geleitet war. Der Propft Joh. Bermann Schraber, ein Mann von frommem Gifer. ber in erbaulichen hausversammlungen religiöses Leben zu nähren suchte, und bem andrerseits besonders Sanftmuth und Berföhnlichkeit nachgerühmt wird, fuchte jenem Bedürfnis burch die Sammlung von 1157 Liedern zu entsprechen, welche 1731 unter Cenfur und Approbation der Behorbe erschien 1). In Schrader tritt meines Erachtens ber zweite bemerkens: werthere Liederdichter Schleswig-Bolfteins hervor, ber, wenn er auch entfernt nicht an ben literarischen Ruf Rifts heranreicht, in einigen seiner überhaupt nicht fehr gahlreichen Rirchenlieder sich, mas religiösen Gehalt und dichterischen Ausdruck betrifft, getroft neben ihn stellen kann, wie er benn auch im übrigen Deutschland nicht unbekannt geblieben ift. Das neue Gesangbuch bringt von ihm bas schöne Sonntagslied: Gott, der du bist das höchste Gut, und das noch werthvollere: Der Glaub' ift feste Auversicht, eine warme populärverständliche und boch bes bichterischen Schwunges nicht entbehrende Darftellung von Wefen und Stimmung bes driftlichen Beilsglaubens.

Schon vor dem Erscheinen dieses Gesangbuchs war auf der von den Pröpsten königt. Antheils gebildeten Synode von 1730 das Bedürfniß eines allgemeinen Gesang. buchs ins Auge gesaßt, 1737 beschloß die Synode, das in-

<sup>1)</sup> Bollständiges Gesangbuch in einer Sammlung alter und neuer geistreicher Lieber der Gemeinde Gottes zu Tondern zur Besörderung der Andacht beh dem öffentlichen Gottesdienst und besond, häuslichen Übung gewidmet. Cum censura et approbatione superiorum. Tondern verlegt und gedruckt zum Ruten des daselbst zu erbauenden Hospitals und Wahsenhauses. Im Jahre Christi 1731. In dem Exemplar der Gräsl. Stolberg'schen Bibliothet zu Wernigerode besindet sich von alter hand auf dem Borblatt ein "Berzeichnis der Lieder, welche von dem Herrn Propst Schrader gemacht und in diesem Gesangbuch besindlich sind".

awischen erschienene Tondern'sche Gesanabuch babei zu Grunde zu legen und Schrader mit der Arbeit zu betrauen. Der aber ftarb noch in demfelben Jahre, Synoden kamen nicht wieder zu Stande und so gog fich die Herausgabe des "Vollftändigen Gesangbuchs für die Rirchen und Gemeinden bes Herzogthums Schleswig, bes Herzogthums Holsteins Königl. Antheils u. f. w. bis zum Jahre 1752 hin. 1) Der Generalsuperintendent Jerem. Friedr. Reuß mar es, welcher die Berausgabe beforgte. Es wurden dabei Einrichtung und Rubriten bes Tondernschen Gesangbuchs beibehalten und 812 Lieder aus ihm entnommen, die ganze Summe betrug 1000 Lieber; wenig über ein Sahrhundert zurück bei P. Walther, waren es noch nicht 100, der zehnte Theil gewesen. Die Vorrede, welche unter andern von den Liedern spricht, die uns Jesum, ben Blutbräutigam unfrer Seelen, "in feiner göttlichen Schonheit recht lieblich vor die Augen hinmalen" und damit eine Seite des in dem Buche maltenden Geiftes charafteristisch bezeichnet, ift überhaupt von einer warm pietistischen Farbung. Aber die Sammlung, überhaupt aus einer fehr subjectiven Reitftimmung heraus entstanden und selbst nach diesem Makstabe auch viel geringes Gut in den 1000 mitschleppend, hat denn auch ziemlich früh ber ebenfo rasch umschlagenden Zeitstimmung weichen muffen. Die Zeit ber Aufklärung, bes kalten Rieberschlags aus der schwülen vietistischen Atmosphäre, bricht herein und auch die redlich am Glaubensqute festhaltenden erleben unter Mitwirkung der Bewegung der weltlichen Bilbung eine starke und völlige Geschmacksänderung und Berschiebung ber Gesichtspunkte zur Beurtheilung beffen, was im firchlichen Liede den eigentlich religiösen Werth bedingt.

<sup>1)</sup> Vollständiges Gesangbuch in einer Sanımlung alter und neuer geistreicher Lieder auf Königl. allergnädigsten Befehl zum allgem. Gebrauch in den Kirchen und Gemeinden des Herzogthums Schleswig, des Herzogthums Holstein Königl. Antheils, der Herzschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona gewidmet und mit Königl. Privilegio herausgegeben. Altona. II. Aust. (spätere Aust, theils in Glücktadt, theils in Altona gebruckt. 10. Aust. 1767.)

burch die sich vordrängende rationell moralische Reslexion. Noch waren nicht ganz 30 Jahre verfloffen feit dem Erlaß ienes Gesangbuchs, ja noch war die Annahme beffelben keines. meas überall durchgeführt, da tritt — nachdem inzwischen 1773 der großfürftl. Antheil von Holftein mit dem Königl. Schlesm-Holft, vereinigt worden - nunmehr also für gang Schleswig-Holftein basjenige Allgemeine Gesangbuch hervor, welches bis heute in Gebrauch geblieben und durch das neue von 1884 erst zum Theil verdrängt ift. Ich beabsichtige, nicht näher auf baffelbe einzugehen, die großen Mängel besselben liegen heute (nach einer Entwicklung von beinah 100 Sahren!) freilich für jeden Ginfichtigen auf offener Sand, mährend anderseits ber Segen, ben es burch Darbietung bes Evangeliums, das in ihm enthalten ift, Generationen gebracht hat, nicht vergessen werden darf. Ich wollte bloß noch von bem Manne reden, welcher ber Urheber beffelben und für bie Geschichte des evangel. Rirchenliedes in Schleswig-Holstein ber britte hervorragende Name ift. Joh. Undreas Cramer ift freilich tein geborner Schleswig : Solfteiner, fondern Sohn eines armen Bfarrers im fachfischen Erzgebirge, welcher unter beschränkten Berhältniffen fich feine theologische und ichongeiftige Bildung mit viel Energie erwarb, in Leipzig auch unter Gottscheds Ginfluß tam, aber mit Gartner und Soh. Ab. Schlegel sich von ihm loglöste und die für die Borbereitung unferer claffischen Literaturperiobe nicht unwichtigen Bremer Beiträge gründete, an benen fich bann auch Rabner, Gellert, Klopstock betheiligten. Später wurde er Oberhofprebiger zu Quedlinburg, bann auf Klopftocks Empfehlung an Bernstorf deutscher Hofprediger in Ropenhagen unter Friedrich V., wo er als beliebter Rangelredner und auch an ber Universität wirkte, sich bei ber Bevölkerung ben Namen ber "Giegobe", ber seelengute, erwarb, aber auch in ber Zeit bes Struensee'schen Regimes mannhaft gegen Uppigfeit und Lüderlichkeit Zeugniß ablegte. Er folgte einem Rufe nach Lübed als Superintendent, wurde aber nach Struensee's Sturg wieder von der banischen Regierung gewonnen und wirkte

nun seit 1774 als erster Professor ber Theologie, bann auch als Protanzler der Universität in Riel und starb daselbst reich an Ehren, wenn auch nicht ohne manche Kränkung erfahren zu haben 1788. Cramer hat in einem viel höhern Grabe, als irgend ein anderer Berausgeber eines Schlesw .-Holft. Gesangbuches vor ihm seinem Gesangbuche von 1778 ben Stempel feines Beiftes aufgeprägt; fo ftart, daß hierin selbst schon ein recht gewichtiger Vorwurf liegt. Und boch war es ein reichbegabter, ein fehr würdiger Mann von großen Berdiensten, ein frommer Mann und auch nicht ohne dichterische Begabung. Er hat freilich felbst für seinen poetischen Ruf sehr schlecht gesorgt, indem er seinem Gesangbuch von 914 Nummern nicht weniger als 245 eigner Jabrik — wie wir hier sagen muffen - einverleibt hat. Denn ein großer Theil derfelben find fofusagen Waare auf Beftellung. Inbem bas Gesanabuch wie eine gereimte Dogmatit und Moral behandelt wird, foll fich für jede Tugend und Pflicht und jede göttliche Eigenschaft u. f. w., ein besonders jugeschnittenes Lied finden, und wo es sich nicht findet, wird es mit ber größten Leichtigkeit geliefert. Er hat freilich als Boet fich gleichfalls ftark versündigt badurch, daß er im vermeintlichen Interesse größerer Klarheit, Burde und Erhabenheit die alten Lieder unbarmbergia und nicht felten bis zur völligen Unkenntlichkeit umgegrbeitet und baburch ihrer naiven Kraft und Unmittelbarkeit beraubt, und an die Stelle schlichter urwüchsiger Kraft ober naiver Herzlichkeit im besten Fall ein froftelnmachendes Bathos gefett hat, worin er freilich feinem hohen Meister und Freunde Klopstock folgte. Aber er hat in einer Zeit der Nüchternheit und einseitig (überwiegenber) moralischen Reflexion, ber wachsenden Entfremdung von den biblischen Beilsgedanken, ben Kern berselben doch festgehalten und in seinen Dichtungen ein ehrliches sittliches Bathos in ben Dienst derselben gestellt, das eben dieser seiner Zeit doch viel gewesen sein muß, mehr als die meisten von uns jest noch mitempfinden können; überdies aber hat er durch sein Gesangbuch die Gesänge des Mannes der Schlesm. Solft.

Rirche zum erften Male zugeführt, der als der eigentliche klaffiiche Repräfentant feiner Bett fich eine feste und bauernde Stelle im evangel. Kirchenlied erworben und unaussprechlich viel Segen gestiftet hat, Chr. Fürchtegott Gellerts. — Auch seit jener Zeit hat es in Schleswig-Holftein nicht gang an Männern gefehlt, welche zum heiligen Liebe die Saiten gerührt. Math. Claudius hat gesungen: Der Mond ift aufgegangen 2c., und dies Abendlied begequet uns im neuen Schlesm. = Holft. Gefangbuch. Der geb. Rieler Afchenfeld, geft. als Brediger in Flensburg, hat gefungen: Aus irdischem Getummel, ein oft irrthumlich Ernft M. Arndt zugeschriebenes Lied, bas Wehner in sein christosophisches Gesangbuch 1819 aufnahm. 1) Claus harms, ber biefes wieder herausgab, hat in bem von ihm selbst gesammelten Gesangbuch 2) auch hin und wieder felbst Hand mit angelegt (val. das neue Schlesm. Solft. Besanabuch Nr. 424, aber sein Charisma liegt nicht hier); und so mare wol noch manches Ginzelnen zu gedenken. neuen Schritt aber hat die Gesangbuchsgeschichte Schleswig-Holfteins gethan mit bem Evangelisch-luther. Gesanabuch ber Broving Schleswig-Holstein, Schleswig 1884, für welches die ersten Vorbereitungen in dem Entwurf eines Gefangbuchs für Schleswig-Holftein, Riel und Schleswig 1869, vorlagen.

<sup>1)</sup> Chriftosophisches Gesangbuch, Riel 1819. 2. Aufl. mit Rennung bes Berausgebers wiederholt durch Cl. Barms. Riel 1838.

<sup>2)</sup> Barms, Gefänge für bie gemeinschaftliche und für die einsame Unbacht. Schleswig 1828.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# Antiquarische Miscellen.

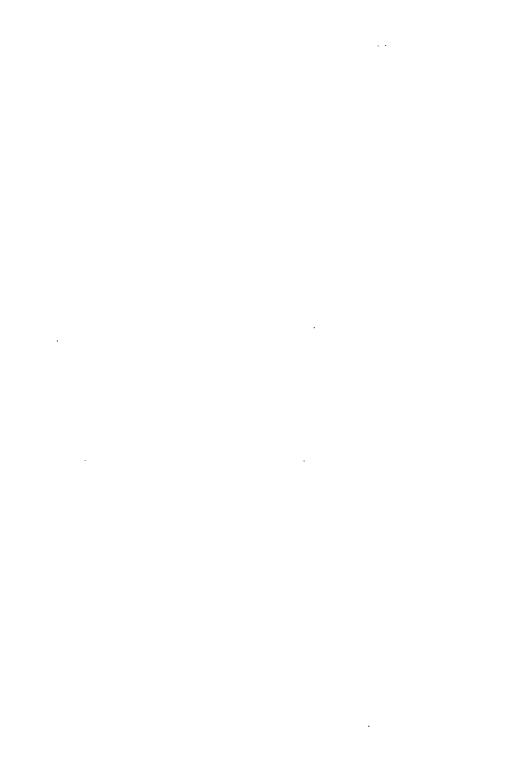

# I. Untiquarische Miscellen.

Von S. Sandelmann.

### 1) Antife Münzfunde in Schleswig-Solftein.

Das Schleswig-Holsteinische Museum erwarb im letten Winter die nachstehenden fünfzehn Raisermunzen, deren angebliche Bugehörigkeit ju bem großen Moorfunde von Süder-Brarup anzuzweifeln m. E. kein Grund vorliegt. Runachst hatte ein reisender Sandler daselbst eine Silbermunze (6463), darauf die Gold und die Erzmunze (6468, 69) aufgespürt, und als diese hier angekauft waren, wurden ihm von verschiedenen Seiten noch zwölf weitere Silbermunzen (6470, 77) gebracht und zugesandt. Db dieselben schon bei den Ausgrabungen des verst. Professor Engelhardt oder bei den neulichen Baggerungen des Flensburger Alter= thumsvereins gefunden find, muß ich bahin gestellt sein laffen. Bewiß ift, daß dort fortwährend einzelne Kundsachen im Privatbesit waren; der von mir früher gesehene und Bd. X biefer Zeitschrift S. 49 angeführte Habrianus Denar u. a. m. ist seitdem von dem Flensburger Berein angekauft: f. bessen Jahresbericht 1883—84 S. 6.

- 1) Goldmünze des Nero, Nr. 12 bei Cohen.
- 2, 3) Silbermünze bes Galba, Nr. 81, und Kupfermünze befselben, Nr. 148.
- 4-6) Silbermungen bes Bespasianus, Nr. 68, 98, 193.
  - 7) Desgl. des Domitianus, Mr. 158.
  - 8, 9) Desgl. des Antoninus Pius, Nr. 100, 318.
    - 10) Desgl. der älteren Fauftina, Mr. 46.
    - 11) Desgl. des Marcus Aurelius, Nr. 356.
- 12, 13) Desgl. des Commodus, Nr. 126, 158.

- 14) Desgl. der Julia Domna, Nr. 103.
- 15) Desgl. des Cafars Caracalla, Nr. 320, welche die Zeitstellung des Fundes nicht verändert.

Von demselben Händler erhielt das Museum (6478) drei Silbermünzen, welche er in Tarp, Dorf und Eisenbahnstation im Kirchspiel Deversee, aufgekauft hatte, und welche in dortiger Gegend gefunden sein werden; nämlich: 1) des Hadrianus, Nr. 298; 2) des Elagabalus, Nr. 116; 3) des Alexander Severus, Nr. 9.

# 2) Der Fund oben auf bem Krinfberg. (Berichtigung zu Bb. XVI S. 388 und 895.)

Herr Dr. Sven Söderberg aus Lund (Schweden), welcher in diesen Tagen das Schleswig-Holsteinische Museum besuchte, sprach die Vermuthung aus, daß die kleine oben auf dem Krinkberg gefundene Münze (Nr. 6249 d) eine angelsächsische Sceatta aus der Zeit der Heptarchie sei, wie er solche neuerdings in der Sammlung des Herrn John Evans, Pres. num. Soc. (England), gesehen habe. Diese Vermuthung wurde bestätigt durch den matten Silberglanz, als der Rost an einer Stelle des Kandes entsernt war. Man könnte jetzt allenfalls an ein ähnliches Gepräge wie auf Nr. 1331 der "Déscription des monnaies du moyen-âge de Chr. J. Thomsen" Bd. I S. 113 denken.

Die Zeitstellung bes Fundes oben auf dem Krinkberg wird dadurch kaum verändert. Die Sceattas werden als Münze ausdrücklich erwähnt in den Gesehen des Königs Ethelbert von Kent (550—616). Sie kommen in niederländischen zc. Funden zusammen mit merovingischen und friesischeniederrheinischen Münzen vor. Aber zur Karolingerzeit sind sie schon dem angelsächsischen Pfenning gewichen, der sich mehr durch Gestalt und Aussehen als durch das Gewicht von ihnen unterscheidet 1). Auch unter den norwegischen

<sup>1)</sup> Die Abhandlung von C. F. Rearn (Numismatic chronicle) ist mir nur aus H. Hilbebrand's Resert in dem Stockholmer Akademiens Manadsblad 1882 S. 46 bekannt.

Münzfunden der älteren (Karolingischen) Periode kommen wohl Pfenninge aus Mercia und Canterbury sowie Stycas aus Northumberland 1), aber keine Sceattas vor.

Ob jemals in hiesiger Provinz schon eine Sceatta gefunden, darüber ist mir nichts bekannt. Das in der Kieler Münzsammlung vorliegende Stück: barbarische Nachahmung des römischen Typus mit der Wölfin und den Zwillingen (Carausius-Denar), ist gelegentlich von einem Händler gekauft. Unsere Krinkberg-Sceatta aber erinnert mich an die norwegische Gewandnadel mit angelsächsischer Inschrift<sup>2</sup>) und ist ein weiterer Beweis dafür, daß die Angelsachsen mit den Ostküsten der Nordsee und der Elbmündung in sortdauernver Verbindung geblieben sind.

#### 3) Münzfunde bei Tarp (Kirchspiel Deversee).

Am 7. December 1886 erhielt die Münzsammlung des Schleswig-Holsteinischen Museums von einem hiesigen Händler den unter Nr. 1 aufgeführten Regensburger Denar, welchen er zu Tarp (Dorf und Eisenbahnstation im Kreise Fleusdurg) angekauft hatte, und der nach Angabe des Verkäusers in einem Moor der Nachbarschaft gefunden ist. Tags darauf brachte der Händler fünf französische Feudalmünzen (Nr. 2 bis 6), welche ebendaselbst gefunden, aber im Besitz eines anderen Bauern und von diesem nachträglich an ihn eingesandt waren. Endlich am 20. December folgten noch neun andere Münzen aus demselben Dorse, von denen sich acht als beträchtlich jünger auswiesen; auch von der letzten (Nr. 7) wollte der Händler nicht verbürgen, daß sie von derselben Fundstelle herrühre, was jedoch nach dem ganzen Sachverhalt höchst wahrscheinlich ist.

#### Münzfund A

befteht alfo aus folgenden fieben Stücken:

1) Denar des Herzogs Heinrich II. von Bayern aus

<sup>1)</sup> Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1877 S. 131.

<sup>2)</sup> Aarböger 1878 S. 64 Note 1 und 1880 S. 133 und 173 Note 2.

seiner ersten Regierungszeit 955—76, geprägt in Regenst burg. Abv. Kreuz mit je brei Rugeln in brei Winkeln. Rev. Kirchengiebel, worin RAT (rückläufig). Die Umschriften sind schlecht. Lgl. Dannenberg: "Die Deutschen Münzen ber Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit" Rr. 1064 und 63 d.

- 2, 3) Zwei Denare aus der Stadt le Mans, von denen der eine auf dem Rev. ganz undeutlich ist. Adv. + COMES CENOMANIS Monogramm des Grafen Herbert von Maine, welches dis zur Einverleibung der Grafschaft in die Krondomäne (1246) gebräuchlich blieb. Rev. + SIGNVM DEI VIVI Kreuz, in dessen beiden oberen Winkeln je eine Kugel, während in den beiden unteren Winkeln die Buchtaden A und O hängen. Bgl. Lelewel: "Numismatique du moyen-âge" Bb. I S. 161 und Tasel VIII Figur 5; " Déscription des monnaies du moyen-âge de Chr. J. Thomsen" Nr. 3273—76.
- 4, 5, 6) Drei Denare des Grafen Stephan von Pensthiedre, geprägt in der Stadt Guingamp (Bretagne). Abr. + STEPHAN COM Krenz mit je einem Sternchen in den beiden oberen Winkeln. Rev. GVINGANP Sin roh und ungeschieft dargestellter, nach rechts gewandter Ropf. Lgl. Thomsen Nr. 3308 und 9: danach wäre die Münze von Stephan I. 1093, während Lelewel Bd. I S. 203 und Tafel IX Figur 34 dieselbe Stephan II. (vor 1164) beilegte.
- 7) Denar des Barons Hervé IV. von Donzy, welcher Mahaut, Erbtochter der Grafen von Nevers, geheirathet hatte und 1223 starb; geprägt in der Stadt Nevers (Nivernois). Abv. + ERVIS CONS Kreuz. Rev. + NIVERS CIS Eine Sichel (Bischofsstad?) über einer Lilie. Bgl. die Darstellungen auf Lelewel's Tafel VII und Bd. I S. 158, 201-6; Thomsen Kr. 3282.

Danach wäre die Niederlegung dieser Münzen mit einiger Wahrscheinlichkeit in die Regierungszeit des Herzogs und Königs Waldemar II. (gest. 1241) zu setzen. Daß ein älteres Stück Jahrhunderte lang zwischen dem späteren Gelde cur-

sirte, dafür ist ber Fund von Propsteierhagen (s. S. 196) ein interessantes Beispiel.

#### Münzfund B.

Die obgedachten acht jüngeren Münzen aus Tarp, welche miteingeliefert wurden, sind westphälische Bischofs=münzen des 14. Jahrhunderts; bei allen sehlt ein Theil, öster die ganze Umschrift, da die Metallplatten kleiner waren als der Stempel¹). Vier sind von Münster mit dem Brustbild des heiligen Paulus; auf dem Adv. haben zwei das Vild des Vischofs; zwei anstatt dessen den Schild mit Stiftsund Familienwappen . . . . hONIS episcopi, also des Vischofs Potho von Pothenstein (1379—81²). Drei andere zeigen gleichsalls das Vild des Vischofs und auf dem Nev. das Rad von Osmabrück unter einem Portal mit Thürmen und Fahnen. Auf einer kleineren (von 13 mm Durchmesser) und dünneren Münze ist nur noch ein Schlüssel (des heiligen Petrus von Osnabrück?) und der Umriß eines Wappenschildes erkenntlich.

#### 4) Die Münzen-Ansstellung in dem Schleswig-Holsteinischen Museum.

ist mit dem 1. Juli 1887 wesentlich umgestaltet, so daß die Angaben in dem gedruckten Katalog der Abtheilung "Christliche Zeit" (1878) S. 32—34 und in dem "Fremdenführer" (1. und 2. Auflage 1883 und 86) nicht mehr zutreffen. Ich sehe mich daher veranlaßt, in dieser Zeitschrift eine Berichtigung zu veröffentlichen.

Schaukasten 16 und 17 geben ein übersichtliches Bilb von dem hiesigen Geldwesen im Mittelalter. Zuerst angelssächsische und deutsche Silbermünzen und die sog. Wendenspfennige, welche in Magdeburg n. s. w (ungefähr von 970 bis

<sup>1)</sup> J. Leihmann: "Wegweiser auf bem Gebiete ber Deutschen Müngkunde" S. 153 und 310.

<sup>2)</sup> Thomsen Nr. 6331.

1070) für ben Verfehr mit den benachbarten Wenden geichlagen wurden. Der Fund A von Tarp enthält neben einem Regensburger Denar einige frangöfische Reudalmungen und wird unter König Waldemar II. niedergelegt sein. folgen Sohlpfenninge, geiftliche, fürstliche und städtische, aus bem 13. Jahrhundert (Fund von Bünstorf); ein folcher fand sich in dem Mörtel des Kirchthurmes von Süder= stavel. Der Rund von Bropfteierhagen beweiset, wie lange die Wendenpfennige fich neben den zeitgemäßen Münzen (Pfenning des Markgrafen Ludwig des älteren von Brandenbura 1325-51) im Umlauf erhielten. Die in Danemark während der sog. Beriode der Bürgerfriege (1241-1377) eintretende Münzverschlechterung wirkte auf Schleswig; Diefelbe ift durch den Fund von Adelby reprafentirt. Die Folge war, daß man es vorzog, fremde Münzen zu gebrauchen (Fund von Barde in Sütland). Auch in Holftein (Rund von Groß = Boll ftedt) curfirten die frangofischen Groschen von Tours, die englischen Sterlinge und deren Nachahmungen, bie böhmischen und andere Groschen, insbesondere aber die Sohlpfenninge und Weißpfenninge (Witten) der Sansestädte neben einander, bis endlich die lettgenannten Mungen, wie ber vor 1410 niedergelegte Fund von Ruhwinkel zeigt, vollends das Uebergewicht gewannen. In den schleswig-holsteinischen Städten ist unter den Schauenburgischen Grafen und Herzogen nur wenig gemünzt, gleichfalls nach hanse=' Daneben liegen vor westphälische ftädtischem Mungfuß. Bischofsmungen (Fund B von Tarp), pommersche Finkenaugen und ein banischer Hohlpfenning mit ber Rrone (kleiner Fund aus Jütland). Seit bem 14. Jahrhundert erscheinen die nach dem Vorbild des französischen Escu (scutum) geprägten Goldmünzen deutscher Raiser und die englischen Rosenobel; zahlreichern Gingang fanden später die rheinischen und anderen deutschen Goldgulden, unter benen hier ein mit dem Reffelblatt nachgestempelter Utrechter bemerkenswerth ift. und sogar ungarische Raben-Dufaten des Matthias Corvinus. Endlich der Fund von Berlin in Solftein hat neben hansestädtischen Silbermunzen das mit diesen übereinstimmende Gepräge des Königs-Herzogs Friedrich I. (gest. 1533) aufzuweisen.

Weiter folgen die Münzen der kleinen Dynastien, welche neben dem dänischen Königshause innerhalb unserer Provinz regiert haben: im Kasten 17 Schauenburgische Grasen von Holstein-Pinneberg, Reichsgrasen von Ranhau, Herzoge von Sachsen-Lauenburg aus dem Askanischen und dem Welfischen Hause; in Kasten 18, 19 Herzoge der verschiedenen Sonderburger Linien und Herzoge von Gottorp. Von dem dänischen Königshause (Holstein-Glückstadt) ist nur eine kleine Reihe ausgelegt aus der Zeit von 1623 bis 1669, während welcher die für den Königs. Antheil Schleswig-Holsteins geprägten Münzen ausdrücklich als "Moneta nova Gluckstadensis" bezeichnet wurden.

#### 5) Bur Sammlung ber Sitten und Gebräuche.

#### a) Sprüche und Segen.

Bon einer weiteren Sammlung aus dem Kreise Rends-Burg, welche mir gleichfalls Herr Lehrer W. Splieth übermittelt hat, möchte ich diesmal nur einige Stücke hervor-Heben.

I. In den Jahrbüchern für die Landeskunde Bd. IV . 178 ist von der Wundereiche im Sachsenwalde erzählt, durch deren natürliche Spalte die Kranken zu kriechen pslegten, zum Heilung ihrer Gebrechen zu erlangen. An diesen alkerthümlichen Brauch scheint mir die folgende Sympathiekur zu erinnern; anstatt der natürlichen macht man eine künstliche Spalte, und anstatt des Durchkriechens wird der geschriebene Name hineingesteckt. Vielleicht, daß sich daraus weiter auch das Andinden (Anknoten) an einen Baum, s. Bd. XVI dieser Zeitschrift S. 381, entwickelt hat.

"Für das Fieber ohne Unterschied. Gehe an einem Freitag vor Aufgang der Sonne zu einem Nußbaum, schneide der Länge nach ein Stücklein heraus. Schreibe vorher deinen Namen auf ein Stück Papier, thue dasselbe in dies Loch und sprich:

""Nußbaum, ich komme zu Dir. Nimm eins von ben siebenundsiebzigerlei Fiebern von mir. Dabei will ich verbleiben.""

Das Herausgeschnittene wird wieder hineingethan, daß es verwachsen kann."

II. Der folgende Segen "gegen Verrenkung" erscheint als ein letzter Ansläuser des altheidnischen Merseburger Zauberspruchs. Der Hirsch ist an die Stelle des kranken Fohlens getreten, das dem Lichtgotte Baldur, dem Herrn Jesus oder dem heiligen Stephanus gehörte. In den älteren Formeln ist nur von einer Besprechung die Rede; hier aber von einer Einreibung oder einem Verbande, wie in einer dänischen Formel Jesus "ein Blatt auslegt." Bgl. auch Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schlesmig-Holstein Bb. III Heft 1, S. 11.

"Es ging ein Hirsch über die Haide, Er ging nach seiner grünen Weide. Da verrenkt er sein Bein An einem Stein. Da kam der Herr Jesus Christ Und schmierte mit Schmalz und Schmeer. Er ging hin wie ber."

III. Gegen das Mutterweh bei Frauenzimmern. "Mutter Hette, Mutter legt, legt dich an dieselbe Wand, Wo dich Gott hat hingesandt."

+ + + (Dreimal gesprochen, und je ein Baterunser.)

Der recht unklare und allem Anschein nach entstellte Spruch ist nicht zu deuten. An die Göttin Hekate i) ist nicht zu deuken; vielleicht eher an das plattdeutsche "hechten" — heften, "Hechte" — Haft?

<sup>1) &</sup>quot;Weder Ecate noch Hetate erscheint in mittellateinischen und romanischen Quellen für Zauberin; wie sollte das Wort in Deutschland um sich gegriffen haben?" Grimm: Deutsche Mythologie. 2. Aust. S. 993.

#### b. Bolksmedicin.

I. Zu dem Bd. XVI dieser Zeitschrift S. 383—84 mitgetheilten Opferbrauch aus dem Kreise Husum theile ich zur Vergleichung Nachstehendes mit.

Aus Pommern (Warsow, Kreis Randow). Wenn eine Seuche die Schaafheerbe befällt, so muß dem Widder das Haupt abgeschnitten und über der Schaafstallsthür angenagelt werden. (Baltische Studien Bb. 36, S. 353, Nr. 691.)

Aus der Schweiz. Im Frickthal (einer Aargauischen Provinz, linksrheinisch) schlug der Hosbauer zur Abwehr ausgebrochener Viehseuche einem Stallthier das Haupt ab und nagelte es unter die Haussirst. Solche Häupter, theilweise eingewickelt in Barchent, hingen noch in den dreißiger Jahren mehrsach an Frickthaler Bauerhäusern. (Brieslich von Prosessor Dr. Ernst Rochholz in Aarau, 12. Januar 1887.)

II. Wenn das Rindvieh nicht gedeihen will, muß man in der Christnacht Axt, Beil oder Sense in das Futter stecken und 12 Tage liegen lassen, dann wieder ausnehmen. (Bgl. Bb. XI dieser Zeitschrift S. 236,0 und Bb. XVI S. 383.)

#### 6) Sufeifenfteine als Granzbezeichnung.

Von dem Hufeisenstein am Wege von Ellerbek nach Clausdorf, welcher in Bd. XII dieser Zeischrift S. 377 erwähnt ist, verdanke ich dem Herrn Ingenieur H. F. Wiese in Schönkirchen die nebenstehende Abbildung.



Derselbe hat mir gütigft auch die andere Abbildung mitgetheilt von dem alten Hufeisenstein, aus Granit, an der Scheide der Güter Schön horft und Hagen neben der Rielschönberger Landstraße.



Auf den drei vorliegenden Steinen aus unserer Nachbarschaft wendet also das Huseisen die Deffnung immer nach einer anderen Seite!

## 7) Das Reitergrab bei Immenstedt.

(9b. XVI, €. 420.)

"Unter den Skelettgräbern bei Immenstedt ist nur ein einziges, wo Steigbügel und Sporn daran erinnern, wie der Todte vor den Leuten geringern Standes, zwischen denen er zur letzten Ruhe gebettet ist, sich insbesondere dadurch auszeichnete, daß er hoch zu Roß in den Krieg zu ziehen pflegte. Dies Zahlenverhältniß stimmt zu der anderweitig verdürgten Thatsache, daß die Norddeutschen der Zeit und auch später noch gewohnt waren, hauptsächlich zu Fuß zu kämpfen. In den Jahrbüchern Einhard's wird während des langwierigen Krieges zwischen Sachsen und Franken nur einmal ausdrücklich

von einem Reitertreffen an der Lippe im Jahre 784 be-berichtet 1)."

Eben dies Reitergrab ist das einzige unter den Immenstedter Gräbern, von dem eine ausstührliche und eingehende Beschreibung gedruckt vorliegt (in den Ihehoer Nachrichten Nr. 104 vom 7. September 1880, von Herrn Gymnasials direktor Lorenz in Meldorf). Neuerdings hat auch Lindensschmit: "Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit" Bd. IV Tafel 23, Figur 1—7 die Hauptsundstücke dieses Grabes abgebildet und daran Bemerkungen über "die ältesten Formen der Steigbügel" angeknüpft 2).

Da dem Schleswig Holfteinischen Museum bisher die typische Darstellung eines Begräbnisses aus der letten Zeit des Heidenthums sehlte, so habe ich Herrn Lehrer W. Splieth hieselbst veranlaßt, auf Grund des vorgedachten Fundberichts eine Zeichnung von dem Immenstedter Reitergrabe zu entwersen. Der Entwurf wurde dem Herrn Direktor Lorenz zur Ansicht eingesandt und von demselben aus der Erinnerung in einzelnen Stücken berichtigt und ergänzt, dann von Herrn Splieth vollends ausgeführt. Indem ich nunmehr die Phototypie hier zuerst veröffentliche, kann ich nicht unterlassen, beiden Herren für ihre freundliche Mühwaltung in dieser Angelegenheit meinen aufrichtigsten und verbindlichsten Dank auszusprechen.

<sup>1)</sup> Berhandlungen ber Berliner anthropologischen Gesellschaft, 1883 S. 25.

<sup>2)</sup> S. auch bessen "Handbuch der deutschen Alterthumskunde" Theil I S. 288. Die Württembergischen Vierteliahrsheste für Landesgeschichte 1884 S. 54—55 und die Mittheilungen aus dem germanischen Museum Bd. I S. 173—74 setzen die Pfahlheimer u. a. Steigbügel in eine frühere Zeit. Mit den Jumenstedter Steigbügeln ist insbesondere Figur 27 zur Aarsberetning for 1873 S. 99 des Alterthumsvereins in Christiania zu vergleichen.

# Lette Zeit des Heidenthums.



Reitergrab bei Immenstedt.

### II. Untiquarische Miscellen.

Bon 3. Mestorf.

#### 8) Bur Geschichte ber Befiedelung des rechten Elbufers.

Wasserstraßen haben von altersher den Völkerverkehr nicht gehemmt, sondern gefördert. Brufen wir eine altere Rarte von Holstein, da leuchtet es uns ein, daß wir die Wege, bie uns ab und zu neue Einwanderer zuführten, nicht im Südosten zu suchen haben, der mit dichten finfteren Balbern bedeckt war, von dem die Ueberreste noch heute vorhanden, sondern an der Süd- und Südwestgrenze, wo das Land offen lag, zumal wenn, wie mehrfach angenommen, die Elbe ehemals durch zahlreiche Inseln in viele schmale Arme getheilt war, wodurch die Ueberfahrt vom jenseitigen Ufer wesentlich erleichtert wurde. Gine Beftätigung der Bermuthung, daß Solftein seine Bewohner vom jenseitigen Elbufer empfangen, ware gewonnen, wenn die Fundsachen aus den vorgeschichtlichen Reitaltern an beiden Ufern bes Stromes eine fo unverfennbare Aehnlichkeit zeigten, daß eine Stammverwandtschaft ber einstmaligen Besitzer außer Frage stünde. Beziehungen in firchlichen und weltlichen Angelegenheiten haben zwischen den beiderseitigen Anwohnern der Elbe noch in hiftorischer Zeit bestanden. Dieselben lassen sich aber weiter zurud verfolgen. So spärlich das Fundmaterial vom Elbufer bis jett in unseren vorgeschichtlichen Sammlungen vertreten ift, gewährt es boch icon eine Stute für die Bermuthung, daß feine Masseninwanderungen jemals stattgefunden haben, sondern ab und zu kleinere Benoffenschaften vom jenseitigen Ufer herübergezogen sind und auf dem nordelbingischen Boden ihre Wohnvfähle wieder aufgeschlagen

haben. Pioniere — in der Mehrzahl vielleicht fahrende Händler — werden tiefer ins Land eingedrungen sein und ihre Erzählungen von fruchtbarem Acker- und Weideland und sischreichen Gewässern mögen zu weiteren Zügen Anlaß gegeben haben. In gleicher Weise sind in den letztverslossenen Jahrzehnten im hohen Norden der standinavischen Halbinsel die Kolonisten germanischen Stammes Schritt für Schritt weiter vorgedrungen und ist die ältere Lappen-Bevölkerung vor den fremden Eindringlingen immer weiter gen Norden zurückgewichen.

Eine ähnliche Besiedelung unseres Landes wurde auch die lokale Gigenart einzelner Dorfichaften und Rirchspiele erklären. Noch vor wenigen Jahrzehnten unterschieden sich die Dörfer nicht nur durch die Kleidertracht, sondern auch in dem Saus- und landwirthschaftlichen Gerath, in Speisen, Sprache u. f. w. In diesem Dorfe malte man Fenfterrahme, Thurpfoften, Wagen, Milchfübel u. f. w. blau, in jenem grün; hier war der Buchwaizen in der Form von Mehl und Grübe tägliche Speise, bort die Gerste oder ber Weizen 2c. So war es ber Bater Brauch gewesen, von alters ber, und so blieb es, und so ift es in einigen Dingen noch heutigen Tages. Noch vor nicht gar langer Zeit ward es nicht gern gelitten, wenn ein junger Bauer sich die Braut "aus ber Fremde", d. h. aus einem anderen Dorfe oder gar aus einem anderen Kirchspiel holte, oder wenn ein Fremder sich im Dorfe ankaufte und wohnlich niederließ. Die Gemeinde hielt geschlossen zu einander und so dürfte es, mehr noch als heut, in ältesten Reiten die herrschende Sitte gefordert haben. Lägen sammtliche Graberfelder, die bei keinem alten Dorfe fehlen, vor unferen Augen aufgebeckt, ba würden fie auch über diese Fragen Licht bringen können, unferer Landesgeschichte und Vorgeschichte zum Gewinn. Bis jest vermogen Die Resultate unferer Forschungen noch tein helles Licht zu verbreiten, nur hier und da gelang es ihnen, ein Künkchen ju gunden und zu einem Flammchen anzublasen, und ein folches Flammchen versuche ich hier auf einer kleinen Wegestrecke am holsteinischen Elbufer aufflackern zu lassen. Das Feld mehr ober minder sorgfältiger und ausgedehnter Untersuchungen beschränkt sich auf die Wegestrecke von Blankenese, oder richtiger von Dockenhuden bis nach Rissen. Es sind dort im Laufe der letzten Jahre weit über tausend Grüber aufgedeckt und obschon der Inhalt derselben sich auf irdene Gefäße, werthlosen Schmuck und weniges Kleingeräth beschränkt, so lehren diese ärmlichen Dinge uns doch, daß die Bewohner des diesseitigen Ufers in der That vom jenseitigen herüberzgekommen sind.

Diese Gräber gehören in der Mehrzahl derselben Reit an und zwar weisen sie in die letten Jahrhunderte v. Chr., vielleicht zum Theil bis ins vierte zurud. Trop ber vorherrschenden Gleichförmigkeit machen sich indessen gewisse locale Sigenthumlichkeiten bemerkbar, die nicht übersehen werden dürfen. Die Gräberfunde zeigen uns, wiewohl nur in leichtem Umriß, die einstmaligen Bewohner der heutigen Dörfer Dockenhuden, Sülldorf und Tinsdahl (Gemeinde Riffen). Bei ben Süllborfern finden wir manche Schmuckund Gefäßformen, die in Dockenhuden nicht vorkommen. In Tinsdahl erstreckt sich der locale Character sogar auf die Form der Gräber. Am Luusberge bei Tinsdahl (f. die Beschreibung desselben weiter unten) scheint eine fremde Colonie gewohnt und in dem Berge ihre Todten bestattet zu haben. Da die Gräber bei Tinsdahl erft nach dem Ericheinen der "Urnenfriedhöfe in Schleswig : Solftein" (Hamburg, Otto Meigner 1886) aufgedeckt worden, wo die Gräber von Dockenhuden und Sülldorf ausführlich beschrieben find, jo werden wir unfere Aufmerksamkeit bier bem Begrabnißplate bei Tinsdahl widmen.

Der Ort Tinsdahl, 2 Bollhufen und einige Rathen, gehört, wie bereits gesagt, zur Gemeinde Riffen und liegt ungefähr 200 m von der Elbe entfernt, auf sandigem Boden. Besitzer des Feldes, auf dem der alte Friedhof liegt, sind die beiden angesessenen Bollbauern, welche die Aufdeckung der Gräber für das Rieler Museum freundlich gestatteten.

Die Arbeit wurde von herrn Lehrer Juhlendorf in berfelben ftreng methodischen Weise ausgeführt, wie sie bei ben Ausgrabungen bei Sülldorf von ihm geübt worben, fo bag mit Bulfe feiner Zeichnungen und genauen Signaturen ber Fried. hof jederzeit so wieder aufgebaut werden konnte, wie er gewesen. Das ebene Saidefeld, auf dem die Graber lagen, war nach Fuhlendorf's lleberzeugung niemals "unterm Pflug" gewesen. Die Erde war eisenhaltig (fog. Norr) und schwer au bearbeiten. Bon ber Ebene gieben zwei Bobenguge aus, ber eine fürzere nach NO., ber zweite nach O. Zwischen letterem und dem füdlichen Ende des Friedhofes liegt eine feilformige Bertiefung, in 'welcher feine Braber gefunden Das Keld hatte die Aufmerksamkeit Kuhlendorf's auf fich gezogen, weil es mit hügelartigen Anschwellungen gleichsam übersäet war. Die Höhe derselben variirte von 1/2-13/4 m (ein einziger Hügel war 2 m hoch), bei einem Durchmeffer von durchschnittlich 4-6 m (einzelne von 8, 9, 11 und 13 m). Die weitere Beschreibung dieser Sügel gebe ich nach Fuhlendorf's handschriftlichem Fundbericht, dem auch obige Angaben 2. Th. entnommen find.

"Bei ber Bestattung scheint man ein rundes ober vierectiges Loch in den Erdboden gegraben und baffelbe mit gelbem Sand ausgefüllt zu haben. Diefer Sand muß, da er bei Tinsdahl nicht vorkommt, von den Wittenbergen an der Elbe hergeholt sein. In diesen mit gelbem Sand gefüllten Gruben ftanden die Urnen bald in Steinen verpackt. bald nur auf einem Stein und mit einem zweiten bedeckt, bald ohne jegliche Steinpackung. In den meisten Gräbern ftand nur eine Urne, in anderen ftanden beren zwei und noch mehr. Einige Gräber waren mit einem Steinfreis umzogen, der unter dem Sügel lag, also von außen nicht fichtbar mar, andere mit einer halbmond- oder fichelförmigen Steinsetzung; ein einziger war mit einem Biereck von Steinen umgeben. In einem Sugel mit Steinfreis liefen von ber Urne im Centrum drei Steinreihen ftrahlenförmig an ben Steinring, wo am Ende biefer Steinradien je eine Urne

stand. Gine vierte Urne streifte den Steinkreis und hatte durch ihre Verpackung Fühlung mit demselben, so daß hier 4 Flach-Urnengräber mit der Urne im Hügel in einem gewissen Zusammenhang standen. Aehnliche Steinreihen, die im Zickzack oder in geraden Linien mehrere Urnen (Flachgräber) mit einander gleichsam in Verbindung setzen, wurden mehrfach beobachtet. Die meisten Urnen waren mit einer Schale bedeckt, die gleich den Urnen eine große Mannigsfaltigkeit der Formen, namentlich auch der Henkelsormen ausweisen."

"Ich kann nicht unerwähnt lassen, fährt Herr Fuhlenborf sort, daß man, nach meiner Ueberzeugung, an dem Berbrennungsplate (der bis jetzt nicht ausgefunden) die Leichenreste in die Urne sammelte, diese mit der Deckelschale nach dem offenen Grabe trug, und erst dort den noch freien Raum in der Urne mit Sand oder Erde ausfüllte, also mit gelbem Sand, wo sie in solchem stand, mit eisenhaltiger Erde, wo sie in solcher beigesett war. Hier bemerke ich noch, daß die Eisensachen, welche im Sand lagen, besser erhalten waren, als die, welche zwischen den Knochen lagen."

Als die Hügel, 78 der Zahl nach, untersucht waren und Fuhlendorf die Untersuchung beendigt wähnte, führte ein glücklicher Zufall auf die Spur von Flach-Urnengräbern, die zwischen den Hügeln und darüber hinaus regellos über das Feld ausgestreut lagen, bisweilen, namentlich wo die Hügel aufhörten, in dichten Gruppen und zwar in solcher Menge, daß die Gesammtzahl der jetzt untersuchten Hügelund Flachgräber sich auf 255 beläuft.

Die Urnen in den Flachgräbern standen in Steinspackungen verschiedener Urt. "Einige waren ringsum, andere nur oben verpackt; andere hatten nur einen Deckelstein und standen auf einem oder mehreren Steinen, wieder andere hatten keine "Packung". Nur in seltenen Fällen wurde eine Sandschüttung beobachtet. Im allgemeinen standen die Gestäße im "Norr" und waren schwer auszuheben. Um besten ging es damit, wenn die Urne mit dem sie umgebenden Erds

reich herausgeschnitten, alsbann einige Stunden auf den Kopf gestellt und erst danach von unten an freigelegt wurde. Auf diese Weise ist manche Urne gerettet, welche sonst in Stücke zerfallen sein würde. Im SO. fand ich mehrere Steinpackungen ohne Urnen oder Leichenreste. Waren dies etwa vorbereitete Gräber?"

hügelgräber find bei Sülldorf und Dockenhuden nicht vorgekommen, wohingegen die in flacher Erde beigesetzten Urnen den Gräbern an beiden letztgenannten Fundorten fehr ähnlich find. Da brangt fich die Frage auf: Sind bie Sügelgräber bei Tinsdahl älter oder junger als die Flachgräber, ober weisen fie bin auf eine gemischte Bevölkerung? Baren die Hügel jünger, da würden sie doch hier oder dort einmal über einem Urnengrabe in flacher Erbe errichtet sein; waren die Rlachgräber jünger, da wäre es auffallend, daß niemals Urnen seitlich ober oben in den Sügeln beigesett worden. Wo sie mit der Urne im Sügel in Zusammenhang standen, ba war dies durch verbindende Steinreihen bewerkstelligt und Diese Steinreihen könnten immerhin auf verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den im Sügel und den in flacher Erde bestatteten Menschen hinweisen; jedenfalls dürften Diese Reitgenossen gewesen sein, da obendrein weder die Urnenformen noch die Beigaben derart find, daß fie für ein höheres Alter diefer oder jener Bruppe sprechen. Rleine Berichiedenheiten ber Beigaben find dadurch nicht ausgeschlossen. Aus ben Hügelgräbern sind 3. B. besonders zierliche kleine Nebengefäße zu Tage gekommen, darunter einige in Basenform mit enger Mündung, die durch einen Deckel mit Knopf oder Bugel ver-Vorherrschend sind, wie bei Sülldorf und schlossen ist. Dockenhuden, die Schmicknadeln und Gürtelhaken. Unter erfteren fehlt in den Sügeln die Nadel mit dem großen hohlen Bronzeknopf wie A. S. H.1) 415, und bei den Nadeln vom Inpus wie ibid. 416 ist der Knopf schlanker und mehr birnenförmig, wiewohl oben flach. Nur in ben Sügelgrabern

<sup>1)</sup> A. S. II. Abfurgung für "Borgeschichtliche Alterthumer aus Schleswig-Holftein", Hamburg. Otto Meigner, 1885.

kommen Ringe aus zusammengebogenen Bronzeblechstreifen vor, die fettenförmig in einander gehängt find und eher den Gedanken an Werthmetall als an einen Schmuck wecken und - besonders zu beachten! - Fibeln; allerdings nur in zwei unvollständigen Exemplaren und obendrein von eigener Art. Ich lege sie hier in Abbildungen vor, Fig. I in ganzer, Rig. II in halber Größe. Der Typus der Fibel Fig. I ist

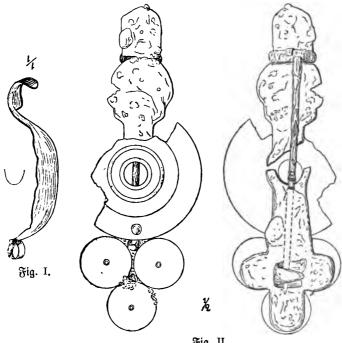

Fig. II.

uns bekannt. Sie lag in einer Urne, nebst einem taffen= förmigen Nebengefäß, 5 cm boch, einigen eisernen Rlammern und einem Stück jener oben beschriebenen kettenartig in einander gehängten Bronzeringe. Der Sügel hatte einen halbrunden Steinkreis und Sandfüllung. Bei Fig. II fehlen nur die drei fleineren Bronzeplatten am oberen Ende. Die drei unteren fleinen Endplatten und die große Mittelscheibe mit freisförmigem Ausschnitt sind von Bronze und auf das Unterstück von Eisen aufgenietet. Letteres ist ziemlich roh zugeschnitten und namentlich wirkt der zur Aufnahme der Nadelspitze bestimmte Haken in seiner Plumpheit sast komisch. Die genaue Construction der Drahtspirale, von der die Nadel ausgeht, läßt sich des Rostes wegen leider nicht sessstellen. Diese merkwürdige Fibel lag in einer Urne, die in gelber Sandschüttung stand und nur nach Osten mit einem Steinkranz umgeben war. Außer der Fibel enthielt die Urne ein kleines 7 cm hohes Henkeltöpschen und einen 5,6 cm langen eisernen Haken wie A. S. H. 436.

Als das sellsame Object Rig. II eingesandt wurde, hatte ich ein ähnliches niemals gesehen und trug Bedenken, es als Fibel zu betrachten. Obgleich briefliche Anfragen bez. einiger mir bekannten ähnlichen Abbildungen noch nicht die gewünschte Auskunft gegeben, glaube ich jest doch den von Unbfet: Erstes Auftreten des Gisens in Nordeuropa XXVIII, 1 abgebildeten Schmuck von Wenhausen (Hannover) und das von v. Estorff: Beidnische Alterthümer der Umgegend von llelzen im ehemaligen Barbengau IV, 26 abgebilbete Fragment als zwei Fibeln gleich der hier abgebildeten aus dem Sügelgrabe von Tinsdahl auffassen zu durfen. Undset fagt über das von ihm a. a. D. abgebildete Object nur, baf an ber unteren Seite Spuren von Gifen vorhanden find und daß dasselbe bei Wenhausen in Hannover gefunden und im Besitz des Herzoglichen Museums in Braunschweig als Nr. 877 sich befindet (a. a. D. S. 284). In der Erklärung ber Tafel IX bei v. Estorff heißt es von Figur 26, der "Saten" ift bei Barnsen (Amt Bodenteich) von einem dortigen Landbauern in einer Urne gefunden "nebst einem kleinen Fragment eines runden drahtartigen Ringes und 9 fragmentarischen Studen eines bunnen Gefäßes ober eines Schilbbeschlages oder dal. beides von Bronze, sowie mit einigen eisernen Bruchstücken." Man fühlt sich geneigt zu ber Vermuthung. daß die "dunnen Brongefragmente" von einer ähnlichen großen Mittelscheibe und von den drei Endplatten der befecten

Kibel herrühren und in den Gisenbruchstücken das fehlende Stud ber unteren Gifenplatte und Die Radel zu fuchen. Jedenfalls wären hiermit zwei Eremplare ber frembartigen Tinsdahler Fibel in Hannover nachgewiesen. Die Skizzen des Herrn Tewes von den im Brov. Museum zu Hannover vorhandenen Fundsachen von Wenhausen und von Kahlstorf (wo ein Friedhof aus derfelben Zeit von herrn Dr. hoftmann aufgebeckt worden ist), lehren uns auch, daß der von Undset a. a. D. XXVII, 1 abgebildete Bronzeschmuck von Kahlstorf in Hannover ebenfalls in den Hügelgräbern von Tinedahl vertreten ift, wiewohl nur in geringfügigen Bruchstücken. Bei der Undset'schen Abbildung ist der Haken an der Rückseite nicht sichtbar; die Stizzen des herrn Tewes zeigen ihn beutlich. Da aber bei diesen, wie bei allen Abbildungen gleichartigen Schmuckes von anderen Fundorten keine Spur von einem Saken für die Aufnahme der Nadelspite zu entbecken ist, möchte ich, bevor ich die hannöverschen Originale nicht selbst gesehen, dieselben nicht als Kibeln bezeichnen 1). Ueber die Begräbnifformen bei Kahlstorf und Wenhausen konnte Herr Tewes noch keine Auskunft geben, weil die Acten über die dort vollzogenen Ausgrabungen dem Museum noch nicht übergeben waren.

Für den Augenblick begnügen wir uns damit, daß wir gewiffe fremdartige Formen aus den Tinsdahler Hügelgräbern, die wir weder bei Sülldorf noch bei Dockenhuden,

<sup>1)</sup> In Boß und Stimming: Vorgeschichtliche Alterthümer aus ber Mark Brandenburg sinden wir den oben besprochenen Bronzeschmuck in drei Exemplaren: 2 aus dem Gräberscloe von Buzow hinter dem Wosesberg (a. a. D. Abth. IV., Tas. 4, 2a und Tas. 5, 3s.) und 1 aus den Gräbern von Gollwiz dei Gr. Wusterwiz (a. a. D. Abth. IV., Tas. 14, 1). Dr. Voß sagt darüber im Text: "Die Anhänger sind, wie die neuen Ausgradungen erwiesen haben, an einer dünnen, an dem schmalen Ende beseitigten Kette um den Hals getragen worden." Immerhin könnte der Halen an den Exemplaren von Kahlstorf und Wenhausen (wo nach den Fragmenten zu schließen, deren mindestens 4 gefunden sind) zum Anhängen an eine Kette gedient haben. Allein das ließe sich nur durch Autopsie sessstellen.

z. Th. auch nicht in den Flachgräbern von Tinsdahl finden, jenseits der Elbe nachweisen konnten. Von dort müssen also die Sitte, ihre Todten in einem Hügel zu bestatten, werden sie aus der alten Herübergebracht und in der neuen lange noch geübt haben. Ob sie schließlich hiesigen Landesbrauch in der Beziehung angenommen, oder ob sie abermals aufgebrochen und tieser ins Land hinein gewandert sind, können wir nicht einmal errathen. Die Steinreihen von Grab zu Grab könnten auf eine Verbrüderung mit den Flachgräber-Besitzern hindeuten. Aber auch zwischen Flachgräbern, die in weiterer Entsernung von den Hügeln liegen, sind, wie bereits gesagt, ähnliche Verbindungen durch Steinlinien wiederholt beobachtet worden.

Eine Lücke in unseren Gräber-Untersuchungen auf der oben bekannten Wegestrecke am diesseitigen Elbuser bildet noch Flottbek. Einzelne Fundstücke, die ich aus dem dortigen Friedhose gesehen, deuten gleichfalls auf eigenthümlichen, localen Character. Wir dürsen hoffen, alsbald Klarheit hier- über zu erhalten, da Herr Fuhlendorf auch dort für Nechnung des Kieler Museums graben wird.

Wichtig für die Beleuchtung der hier angeregten Frage ist ferner nicht nur der große Fuhlsbüttler Friedhof (bei Hamburg), sondern auch mancher andere aus derselben Gegend, von dem wir bereits Kunde haben. Die Gräber von Fuhlsbüttel reichen z. Th. in die sogen. späte sa Tène Zeit zurück, aber es sehlt dort auch nicht an Funden aus jüngerer Zeit. In Bezug auf die Fibeln, erinnern sie an Kahlstorf und Wenhausen. Leider ist bei der Ausbeckung der Fuhlsbüttler Gräber auf die örtliche Lage der älteren und jüngeren zu einander nicht genügend Acht gegeben. Herr Dr. Rautenberg will sich das Verdienst erwerben, das ganze Gräberseld noch einmal von diesem Gesichtspunkte aus durchzuarbeiten; eine große mühevolle Arbeit, die aber von überaus wichtigen Erfolgen für die Klärung unserer Frage werden kann.

Es wäre eine nicht allein prähistorisch, sondern auch historisch wichtige, lohnende Aufgabe, die beiderseitigen Elbuser einer gründlichen Untersuchung von dem hier gezeigten Gesichtspunkte zu unterziehen, und zwar nicht nur an den Orten, die in geschichtlicher Zeit als alte Uebersahrtstellen bekannt sind, sondern in ihrer ganzen Ausdehnung, so weit die Bodenbeschaffenheit derzeit für die Besiedelung sich gezeignet hat.

Allerdings dürfte diesseits wie jenseits nur ein ortsund sachkundiger Mann mit dieser Arbeit betraut werden.

#### 9. Der Cunsbarg bei Tinsdahl, Gemeinde Riffen.

In der Höhenkette, welche von Blankenese längs dem rechten Elbuser hinzieht und die, obschon sämmtliche Spizen ihren eigenen Namen tragen, gewöhnlich die Süllberge genannt wird, erhebt sich westlich vom Taselberge der ca. 65 m hohe Luusbarg. Un der Nordseite steigt er allmälig an, so daß man sehr bequem hinauf sahren kann, nach Süden aber fällt er fast senkrecht ab. Un der Westseite zieht die stark ansteigende Straße von der Elbe nach Rissen und kaum 100 m westlich von diesem Wege liegt der flache Hügel, auf welchem Herr Lehrer Fnhlendorf in Sülldorf vor einigen Jahren Schmelzösen aus der Vorzeit entdeckte.

Luusberge kennen wir mehrere in niedersächsischen Landen; am bekanntesten sind wohl der Berg dieses Namens bei Aachen und die jetzt in hochdeutscher Uebersetzung "Lausehügel" genannte Anhöhe zwischen Derenburg und Halberstadt. Die Vermuthung, daß die "Luusberge" einstmals Wachthügel waren, wird nicht nur durch den Namen (von lousen. umherschauen), sondern bez. des Luusbarges am Elbuser auch durch die Lage gestützt. 1) Ob an letzterem Sagen hasten wie an dem Luusberge bei Aachen 2) habe ich noch nicht ersahren können; wohl

<sup>1)</sup> Eine andere Ruppe berselben Sohenkette heißt der Rieteberg.

<sup>2)</sup> Bgl. Curtius, A., Bur Sage über bie Entstehung ber Luusberge in ber Beitschrift bes Aachener Geschichtsvereins Bb. 8. Aachen

aber umschließt er, gleich bemjenigen bei Halberstadt 1), eine Anzahl Gräber und anderer Ueberreste der Borzeit, deren Beschreibung ich hier folgen lasse.

#### A. Depotfund.

Am Fuße der steil abfallenden Südseite des Hügels wurde vor einigen Jahren von Arbeitern, die nach Steinen suchten, ein Thongefäß gefunden und zertrümmert, in welchem mehrere Bronzegeräthe lagen. Durch Vermittlung des Herrn Lehrer Fuhlendorf in Sülldorf gelang es dem Museum vaterländischer Alterthümer in Kiel, diesen Fund zu erwerben.

<sup>1886.</sup> Hinsichtlich der Bedeutung des Namens schließt sich Berf. der Erklärung von v. Quix an, welcher die Herleitung von Leves oder Luoversderc, d. i. Löwenderg, verwirft und eher in Lous oder Luus das verdum lousen — uncherschauen, finden will. Diese Deutung war für mich eine willsommene Bestätigung der von mir versuchten Erklärung des Namens. Ludwig der Fromme, heißt es, baute auf dem Luusderg bei Aachen eine Begrädnißtapelle. Ob man jemals auf Gräber der Borzeit im Innern gestoßen, ist nicht bekannt, doch würde eine Untersuchung nach dieser Richtung sich empsehlen.

<sup>1)</sup> S. Auguftin: Mittelalterliche und vorchriftliche Alterthumer in den Gauen bes vormaligen Bisthums Salberftadt. Berausgegeben von Dr. Friederich. Wernigerode 1872. S. 7-17. Tafel IV-VII. -Trot der fehr ausführlichen und durch Zeichnungen veranschaulichten Beschreibung ift mir die innere Conftruction bes Sugels und bie Anlage ber einzelnen Graber boch nicht gang flar. Go viel fteht fest, bak Steletgraber und Graber mit Leichenbrand barin verborgen und irbene Befage und Steingerathe die Leichenreste begleiteten. Namentlich lagen biefe am Boden in feuchter Erbe, neben unverbrannten Anochen, barüber eine Steinwölbung von 6 guß Sohe und 10 guß Durchmeffer "über einem Steinfreis." Diefe Steinwölbung ichien über Afche, Rohlen und verbrannte Bebeine aufgeschüttet ju fein, und über ber Steinwölbung lagen 2 Stelette. Wenn die Steinwölbung "über bem Steinfreis" lag. jo darf man wohl annehmen, daß diefer ichon bei ber Anlage ber unterften Graber aufgesett worden. Der gange Boden mar mit Steinplatten bedeckt, darüber lagen verbrannte (?) und unverbrannte Anochen : neben einigen unverbrannten Gebeinen und Schadel immer eine Gruppe von Thongefäßen. (Die Renntniß dieser wichtigen Schrift verdante ich herrn Geheimrath Birchow.)

(Ratalog Nr. 6164). Eine ausführliche Beschreibung besselben wurde in den Berliner Verhandlungen vom 16. Mai 1885 veröffentlicht. Abbildungen der wichtigften Fundstücke findet man in "Borgeschichtliche Alterthümer aus Schleswig-Holftein" 214, 303, 304, 330, 333, 334: Schaftcelt, Lanzenspike, Halsschmuck, 3 offene Armringe und Bruchstück eines vierten und 2 offene breite Armbander, 4 Nadeln von Bronze, eine derselben in zwei Stücken, und 10 Bernsteinverlen. In der Tülle der Lanzenspite steckten Bruchstücke eines Armringes. bie Spike der einen (abgebrochenen) Radel und vier aufgerollte Ohrringe von Bronze; lettere fo festgeroftet, daß fie sich nicht herausziehen lassen. Die beiden Armbänder von bunnem, geftanzten Bronzeblech waren gleichfalls ineinander gestedt. Die Bernsteinperlen find theils scheibenförmig, theils abgeplattete Rugeln. Bei einigen der letteren steckte in dem Loch ein aufgerolltes Bronzeblättchen (Bronzefolie), wodurch ber feurige Glanz ber Berlen wesentlich erhöht murbe.

Ich habe diesen Kund als "Depot" betrachtet, weil 1. keine Leichenreste in dem Gefäß gefunden waren und 2. kein Urnengrab der Bronzezeit mit ähnlicher Ausstattung an Beigaben hier zu Lande bekannt ist: wobei zu erwähnen ift, daß unter den genannten Bronzen Formen vertreten find, die bis jest als Fremdlinge in unserer Sammlung erscheinen. Ueber das Alter dieses Fundes sind die Ansichten verschieden. Montelius fest ihn weit zurud, ich habe Grund, die Bronzen 3. Th. für ziemlich spät zu halten. Dabei kommt folgendes in Betracht. Es hieß zwar, daß teine Knochen in dem Gefäß gewesen seien; an der Innenseite einiger Scherben hafteten indessen zusammengefilzte feine Aflanzenwurzeln und zwischen diesen einige bis hochstens 5 mm große dunne calcinirte Rnochensplitter, wie deren, wenn man die verbrannten Leichenreste aus einer Urne entfernt, an der inneren Wandung hängen zu bleiben pflegen. Daraufhin vermuthe ich, daß berjenige, welcher seinen Bronzeschat im Luusbarg vergraben wollte, zufällig auf ein Urnenbegräbniß stieß und, um die Urne als Behälter für feinen Schat zu benuten, die Knochen aus

schüttete und banach die Bronzen und Bernsteinperlen hineinlegte und bas Gefäß abermals vergrub.

Wäre so geschehen, da könnte die Niederlegung des Schahes nicht weiter zurückreichen als in die Beit, wo man bereits die Todten verbrannte und die Leichenreste in Thongesähen beizusehen begonnen hatte. Bernsteinperlen mit Bronzefolie kenne ich hier zu Lande nicht aus der Bronzezeit; dahingegen besitzen wir solche aus dem nahegelegenen Urnenfriedhof bei Sülldorf1), wo sie indessen auch nur in einer Urne vorkommen.

#### B. Urnengrab.

Als einige Arbeiter vor etlichen Jahren an der Nordseite des Luusdarges nach Steinen gruben, hatten sie durch Abstechen der Erde einen stufenartigen Absatz gebildet, welchen der Schäfer von Tinsdahl als Ruhebank zu benutzen pflegte. Als der Boden austrocknete, stürzte der planirte Sitz unter dem Gewicht des Schäfers ein, und als dieser mit der Erdscholle abwärts rutschte, zertrümmerte er im Fallen eine Urne, welche dicht unter dem Sitz gestanden hatte. Der Schäfer vollendete die Zerstörung des Gesäßes, indem er es zerschlug und "nach Gold durchsuchte". Nach seiner Aussage fand er außer den Knochen nichts als etwas grünes Metall, welches er fortwarf.

## C. Grabhügel an der Nordseite nahe dem Gipfel bes Berges.

Nach diesen beiden Funden widmete Fuhlendorf dem Luusdarg besondere Ausmerksamkeit und faßte einen an der Nordseite nicht sehr tief unter dem Gipkel des Hügels aufsteigenden Höcker schärfer ins Auge. Sine in der Ferienzeit vollzogene Ausgradung desselben war von überraschendem Erfolge. Der "Höcker" war künstlich aufgeschüttet und umschloß nicht weniger als 16 Gräber oder Steinsehungen. An der Basis zog ringsum ein vierdoppelter Steinkreis; die

<sup>1)</sup> Urnenfriedhöfe in Schlesmig-Bolftein, S. 66.

äußerste Reihe von größeren, die drei inneren von kleineren Steinen. Innerhalb biefes Rreifes erhob fich, nicht völlig im Centrum, sondern etwas nach SW. gerückt, eine Steinschüttung, die am SO.-Ende mit einer Lage Holzkohlen bedeckt In der äußeren Schicht waren die Steine bedeutend aröfter als in den unteren Lagen. Als diese bis auf den Boden abgeräumt waren, kam ein Oblongum von 24 3. Th. gespaltenen großen Steinen zu Tage, welches bachförmig burch 10 Steine (je 5 an jeder Seite) geschlossen zu sein schien. Run waren die Steine eingesunken. Innerhalb dieser Steinsetzung befand sich eine mit Steinen ausgesetzte mulbenförmige Vertiefung, die in den Urboden hineingegraben war. In derselben lag ein menschliches Stelet, der Roof nach NW. Daffelbe war durch die eingestürzten Deckelsteine zertrümmert. Auf der Bruft lagen ein ovaler 7 cm langer und 4 cm breiter Stein (Ortstein), an ber einen Seite mit einer Längs= furche (K. S. 6319)1); ein Stückhen freibeähnlicher Substanz (thonhaltiger fein geschlemmter Sand), und einige andere fleine Steinchen beisammen, als wären fie in einem Sachen an dem Gurt getragen worden. Undere Beigaben fanden sich nicht.

Das Skelet lag  $5,20~\mathrm{m}$  unter der Spize des Hügels. Länge der Steinwölbung  $3~\mathrm{m}$ , Breite 1,75, Höhe  $1,83~\mathrm{m}$ . Länge der Mulde oben 2,50, unten 1,73; Tiefe  $^1/_2$  m. Länge des Skelets  $1.40~\mathrm{m}$ .

<sup>1)</sup> Gelegentlich einer Revidirung der Sammlungen des Kieler Museums entdeckte ich kürzlich einen zweiten gleichartigen Ortstein mit Längksurche, der nebst einem Stück Mergelschiefer eingeliefert worden mit Angabe, daß beide in einer alten Grabkammer bei Baale gesunden seine. K. S. 4258. Auch an dem Stück Mergelschiefer sieht man eine schmale Rille. Hatte es etwa dazu gedient, dem abgeraspelten Pfeilschafte eine seinere Glätte oder Politur zu verleihen? Im Königl. Museum für Bölkerkunde in Berlin besindet sich nämlich in der prähistorischen Abtheilung ein ähnlicher Stein für den, wie mir Herr Director Dr. Boß erzählte, ein Stein gleicher Art in der ethnographischen Sammlung die Erklärung gab. Dieser hatte als Geräth zum Geradeziehen und Abraspeln der Pseilschäfte gedient.

In gleichem Niveau mit diesem Steletgrabe, boch außerhalb des Steinkranzes, fand man auf einem Steinsundament eine schöne Mühle, 45 cm lang, 31 cm breit und vorn 5, hinten 9 cm hoch, von schönem hell gelblichgrauen Granit, mulbenförmig ausgeschliffen. Das Fundament bestand aus acht Steinen, von benen je vier im Quadrat neben einander und in zwei Lagen über einander standen. Die untere war in den Urboden hineingesenkt, die obere stand über dem Boden.

An der Nordostseite des Steinringes lag innerhalb desselben ein 90 cm hohe Steinwölbung, deren Basis etwa in gleicher Höhe mit der obersten Steinlage des Skeletgrabes lag. Dieselbe enthielt keine Spuren eines Begrähnisses.

Zwischen biesen beiben Steinwölbungen, aber weiter nach oben im Hügel, stieß man auf eine britte Steinsetzung: ein 2,60 m langes, 1,30 m breites Rechteck, eine Umrahmung von zwei über einander liegenden Steinreihen, die in der Mitte durch zwei Steine in zwei viereckige Räume abgetheilt war. Beide waren angefüllt mit den verbrannten Ueber-resten sehr jugenblicher Individuen (Kinder).

In dem süblichen Grabe lag auf einem Steine der Umrahmung eine Bronzenadel (unvollständig), 67 mm lang, mit vier knopfartigen Anschwellungen unter dem 8 mm großen slach abgeschnittenen Kopf. In der nördlichen Abtheilung stand dicht an der Scheidewand ein 6 cm hohes, oben 7 cm weites tassenförmiges Töpfchen mit henkel und Grübchen unter der rundlichen Stehsläche, verziert vom Boden bis an den henkelansat mit senkrechten, an den Enden spit auslaufenden Furchen. Röthlich gelbe Glätte, schwärzlicher Thon. Unter dem Töpschen sag z. Th. noch in einem Futteral ein zierliches 8 cm langes Bronzemesserchen mit sichelsörmiger Klinge und gradem Griff. K. S. 6318.

Außer diesen Hauptgräbern fanden sich theils über bem Kreise, theils außerhalb desielben noch eine Anzahl Gräber mit Leichenbrand. In zweien dieser Gräber lagen die verstrannten Gebeine nebst Kohlen ohne Schutz in einer Reihe frei im Erdboden; zweimal fand man gleichfalls nur ver-

brannte Knochen; fünfmal lagen die Knochen als Häuflein auf einer Unterlage von Steinen, einmal bemerkte Herr Fuhlendorf Urnenscherben zwischen den Leichenresten. Auffallend schien ihm die Menge der Knochen, die er auf  $1^{1}/_{2}$  Liter schätzte.

Ob noch weitere Gräber aus dem Luusberge ans Licht kommen werden, ist abzuwarten. Bemerkenswerth ist, außer den fremdartigen Formen einiger Fundstücke die noch auf ihrem Fundament stehende Mühle, die, obschon außerhalb des Steinringes, doch in gleichem Niveau mit dem oben beschriebenen Steletgrabe stand. Da die Fundamentsteine noch vorhanden, werden wir hoffentlich diese Mühle in ihrer ursprünglichen Construction wieder ausbauen können, wodurch unser Museum um eine seltene Zierde bereichert werden würde.

#### 10. Die Gräber im Dronninghöi.

In dem Bd. XVI S. 429-34 dieser Reitschrift beschreibt herr 23. Splieth die Gräber in dem sagenumwobenen Dronninghöi bei Schleswig. In dem Grabe, in welchem, wie die a. a. D. beigegebene Zeichnung veranschaulicht, drei Leichen bestattet waren, lag bei bem einen Stelet ber Ropf nicht auf den Schultern, sondern zu Füßen. Diese auffällige Erscheinung erregte das größte Interesse der Anwesenden, weil nach einer noch in ber Gegend allbekannten Sage ein enthaupteter Fürst in dem Hügel begraben liegt (a. a. D. S. 430). Von anderer Seite ift auf Beispiele ähnlicher Erscheinungen in Grabern ber Borzeit hingewiesen und eine Erklärung des unheimlichen Brauches, ben Ropf vom Rumpfe ber Leiche zu trennen, versucht worden. — Dürfte man annehmen, daß der Bamppralaube bis in fo ferne Borzeit zurückreicht, da würde die nachstehende Erzählung aus der St. Betersburger Deutschen Zeitung vom 9. Januar 1887 eine Erklärung geben. Bei ben Litthauern giebt man nämlich noch heutigen Tages den Rath. Todten, die man in Verdacht hat Bamphr zu werden, vor der Bestattung den Ropf abzuschneiden und denselben ins Gebüsch zu werfen. In der genannten Zeitung lieft man nun folgende Mittheilung aus Danzig vom 1. Januar 1887. "Die Straffammer verhandelte gestern eine Anklage, in welcher der Aberglaube eine große Rolle spielte. Der Gutsbesitzer Robert v. Gostovski zu Saboncz war der Leichenschändung an seinem eigenen Bater angeklagt. Letterer war an ber Schwindsucht gestorben und sein Sohn ließ demfelben furz vor der Beerdigung den Ropf vom Rumpfe trennen, in ein Tuch wickeln und in ben Sarg legen. Leiche wurde alsbann beerdigt. Später ging ber Angeklagte zum Todtengräber und bewog diesen und einen Arbeiter durch reichliche Schnapsspenden das Grab nochmals zu öffnen. Dies geschah und nun vollzog sich bas kaum Glaubliche. Der Sohn drehte die Leiche seines Baters um, nahm ben Ropf und warf denselben in ein nahes Gebüsch! — Der Angeklagte v. Goftovski behauptet, daß die Trennung des Ropfes vom Rumpf auf ausdrücklichen Wunsch des verstorbenen Vaters geschehen, ber ihm turz vor seinem Tode erzählt habe, daß, als seine Mutter starb, bald barauf vier feiner Geschwifter erkrankt feien und daß es in feiner Kamilie nicht mit rechten Dingen zugehe. Erst als der Leiche seiner Mutter der Ropf abgehauen worden, seien die erkrankten Kinder wieder genesen. Auch nach dem Tode des Baters will ber Angeklagte erkrankt und erft wieder gefund geworden sein, als der Ropf des Baters aus dem Sarge genommen. Die Rengen bekundeten, daß der verftorbene v. Goftovski vor seinem Tode verlangt habe, man solle seiner Leiche den Ropf abhauen, da er ein Bampyr sei. Der Gerichtshof sprach ben Angeklagten von der Leichenschändung frei, weil er in bedauer= lidiem Aberglauben gehandelt und das Bewuftsein der ftrafbaren Sandlung ihm gefehlt habe. Der Gerichtshof nahm groben Unfug an und verurtheilte ben Schuldigen zu fleiner Gefängnißstrafe." (Aus den Mittheilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien, Bb. XVII, 1887.)

### Zur

# Kritik der Quellen

ber

### Unterwerfung Dithmarschens.

Von

Dr. Fr. Bertheau.

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

Ber turze Feldzug, durch welchen im Jahre 1559 die Ferzöge Johann der Altere und Abolf von Schleswig. Holftein, sowie ihr Neffe, der eben zum dänischen Rönige erwählte Friedrich II., die freien Dithmarichen unterworfen haben, ist mit großer Ausführlichkeit in einer ganzen Reihe von Schriften, in Poefie und in Profa, behandelt worden. So zählt Bolten in seiner Dithmarfischen historischen Bibliothet, welche die Einleitung zu seiner Dithmarsischen Geschichte bilbet 1), acht Schriften auf, welche allein jenen Krieg barstellen, und dieses Berzeichnis läßt sich durch einige kleinere Dazu kommen noch die größeren Berichte<sup>2</sup>) eraänzen. Chroniken, vor allem die des Neocorus, sodann Fredericks den Andens Krönicke von Resen. Anton Biethens Beschreibung und Geschichte des Landes Dithmarschen u. a. Das Berbienft, diese Quellen zuerft fritisch gesichtet zu haben, gebührt Wait 3). Vor allem hat derselbe als die Quellen des bekannten Werkes des Neocorus in der einschlägigen Partie zwei Berichte

<sup>1)</sup> Johann Abrian Bolten, Prediger ju Bohrben, Dithmarfifche Geschichte. Flensburg und Leipzig 1731. I. Bb., S. 145 ff.

<sup>2)</sup> Außer dem Berichte des Augenzeugen, welcher im folgenden näher behandelt wird, s. noch en kort Beretning om Dithmarskens Erobring 1559 af Klaus Rytter Kanzler Johan Friis's Tjener in den Monumenta Historiae Danicae udgivne af Dr. Holger Rørdam. 2. Binds 3. Hefte, Kjødenhavn 1887, S. 503 ff. In deutscher Übersetzung ist dieser Bericht herausgegeben in Fald's Archiv VI, 491 ff. — Ein dänisches Lied auf diesen Krieg sindet sich in Danske Kaempe-Viser II. Deel 53.

<sup>3)</sup> S. seinen Aufsat "Zur Geschichte der Unterwerfung Dithmarschens" in der Quellensammlung der Schleswig Holstein Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte, Kiel 1863. II. Bb. 1. Heft, S. 146.

hervorgehoben, welche einen Sauptgegenstand ber folgenden Untersuchung bilden werden, namlich: "Barhafftige unnd furpe Bergenchnig des Rrieges, in welchem Konig Friderich gu Danemark und ihrer Ron. Dai, Bettern Johann und Abolif innerhalb zweger Monaten im Maien und Brachmonat bes 1559. jars wider die Dietmarjen geführt, getruckt ju Stragburg durch Theodosium Ribel 1569" und: "Belli Dithmarsici ab inclyto Daniae rege Friderico II. et illustrissimis Holsatiae ducibus, Johanne et Adolpho fratribus, gesti, Anno post Christum natum 1559 vera descriptio, duobus libris comprehensa. Basileae, per Samuelem Regium. Anno MDLXX." Bait ipricht im Anfange feiner Untersuchung jein Bedauern darüber aus, dag Dahlmann in feiner fonft jo jorgfältigen Ausgabe das Berhältnis der Dithmarfischen Chronif zu ihren Quellen im einzelnen nicht nachgewiesen und nicht diejenigen wenigen Stellen oder einzelnen Borte hervorgehoben hat, welche allein dem Neocorus angehören. Sodann fommt er auf das Berhältnis bes Bahrhaftigen Berzeichnisses zu der descriptio des Cilicius zu sprechen. gelangt aber in der Beziehung nicht zu einem gang bestimmten Urteile. Dagegen stellt er mit voller Entschiedenheit die 1593 in Frankfurt erichienene Schrift des Gaspar Ens Lorchensis 1) als ein Werf dar, in welchem wörtliche Auszuge aus dem Buche des Cilicius mit einer Beichichte in herametern abwechjeln, die eben auch nur aus jenem genommen find. Diefe vollständig abgeleitete Darstellung aber bat, wie Bait hervorhebt, die folgende Litteratur fehr beherricht. Um Schlusse jeiner Untersuchung betont derjelbe, daß eine Darftellung besonders berücksichtigt zu werden verdient, ja vielleicht bie älteste von allen ist, nämlich das bei Schardius abgedructe Gedicht des Wittenbergers Bieronnnus Dfius?). Denn die

<sup>1)</sup> Rerum Danicarum Friderico II. inclitae memoriae rerum potiente terra marique gestarum historia bella Dithmarsica et Suecicum maxime memorabilia complectens . . . studio et opera Gasparis Ens Lorchensis. Francofurti, Impensis Petri Fischeri 1593.

<sup>2)</sup> So, und nicht Hosius unterschreibt er fich felbst in bem Bibmungeschreiben Schardius, Historiarum tom. III, pag. 2003.

Summa historiae Ditmarsicae, welche dieser Dichter als Quelle benutt, hat einen ganz besonderen Wert, weil sie durchaus nicht mit den beiden oben angeführten Quellen übereinstimmt. Wait hebt die Verschiedenheit bei der Angabe eines Datums hervor, erklärt aber am Schlusse ausdrücklich, daß es außerhalb der Aufgabe seiner Erörterung läge, auf die weiteren Abweichungen einzugehen. Und hier möge es mir gestattet sein einzusehen und eine eingehendere Kritik der oben erwähnten Quellen zu geben. Der von mir einzuschlagende Weg soll aber der umgekehrte sein, indem ich zuerst über das Gedicht des Osius, sodann über das Verhältnis des Wahrhaftigen Verzeichnisses und der descriptio des Cilicius zu einander und schließlich über die Chronik des Neocorus sprechen werde.

Im dritten Bande des Archivs für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogtümer Schleswig, Holstein, Lauenburg und der angrenzenden Länder und Städte hat Michelsen den Bericht eines Augenzeugen über die Eroberung Dithmarschens herausgegeben. In der Einleitung spricht er die Bermutung aus, daß dieser Bericht "die nächste Quelle gewesen ist, woraus Hieronynnus Osius sein bekanntes lateinisches Gedicht über die Eroberung Dithmarschens geschöpft hat." Unter dem Texte werden verschiedene Stellen der Dichtung angeführt, an denen eine fast wörtliche Übereinstimmung zwischen dieser und dem Berichte des Augenzeugen zu bemerken ist, und Michelsen hebt hervor, daß eine Zusammenstellung des ganzen Contextes iene Vermutung über allen Zweisel erheben würde.

Der gelehrte Herausgeber hat vollständig das Richtige getroffen, ja man kann sagen, daß Ofins kaft nur den Bericht des Augenzeugen poetisch umschrieben und übersett hat. Beim Bergleichen beider Quellen könnte man allerdings an einigen Stellen auf den Gedanken kommen, daß der Wittenberger Dichter noch andere Quellen benutt hat als den Bericht des Augenzeugen. Während dieser zum Beispiel den Absagebrief der Fürsten an die Dithmarschen und deren Antwort darauf nur erwähnt, giebt der Dichter eine Inhaltsangabe beider

Schreiben. Bei näherer Betrachtung indeffen ergiebt fich, daß Ofius die beiden Briefe gar nicht benutt hat, sondern fich mit gang allgemeinen Wendungen begnügt, die vielleicht in jenen hatten gebraucht werden konnen. Es muß doch auffallen, daß weder im Schreiben der Fürsten als Sauptgrund zum Rriege die Gewaltthaten der Dithmarschen auf Belgoland1), noch in der Antwort derselben der Hauptpunkt ihrer Erwiderung hervorgehoben wird. Bekanntlich behaupteten fie, Die Fürsten könnten keinen Auspruch auf ihr Land machen, sondern sie wären "mit eincorporierte Bliedmaß der heiligen Rirchen und des Erzstiftes Bremen, unter bessen Schutz und Schirm sie durch Gottes Gnade in die vierhundert Rahre und mehr gewesen, wie löblich zu erweisen und bas mit Lande und Leuten von Römischen Bapften und Renfern ftattlich priveligirt."2) — Nun läßt fich allerdings nicht leugnen, daß der Dichter an einigen Stellen auch fachliche Rusähe aufzuweisen hat. Während der Augenzeuge ganz dürftig erzählt, daß der Bote mit dem Absagebriefe an Die Dithmarichen abgefertigt wurde, und bak er Diefes Schreiben ben Achtundvierzigern zu Beibe auf einem weißen Stocke nach Rriegsgebrauch überantwortete, finden wir bei Ofius in bichterischer Weise ausgemalt, wie die Masse ber Dithmarschen ben Boten mit allen möglichen Qualen und Martern bedroht, wie aber die Achtundvierziger ihn der Wut der Menge entziehen und ihm sogar ein Mahl darbieten. Durch dieses Beifpiel, fügt ber Dichter hingu, ift es flar geworben, bag noch nicht alles Trachten nach Gerechtigkeit bei ben Bauern barniederliegt. Mag nun auch Dfius bei dem Ausmalen der verschiedenen angedrohten Todesarten etwas feiner dichterischen Phantasie nachgegeben haben, so ist doch die Aufnahme des Boten in durchaus fachlicher Weise geschildert worden, wie

<sup>1)</sup> S. Chriftiani, Geschichte ber Bergogthumer Schleswig und Holftein unter bem Oldenburgifchen Saufe. II, G. 316.

<sup>2)</sup> S. die Urfunde bei Michelfen, Urfundenbuch gur Geschichte bes Landes Dithmarichen, S. 200, und die hochdeutsche Überfetzung derfelben im Wahrh. Berg. F. III.

ber Bericht bes Cilicius lehrt. — Außerdem finden sich in dem Gedichte einige Namen, die wir in dem Berichte versmissen. So erwähnt Osius einen Abt des Segeberger Klosters, mit Namen Wilhelm, der daselbst eine Schule gegründet haben soll, und einen Mag. "Hessus", dem diese anbesohlen ist, und er nennt auch den Hosprediger des Königs, Nikolaus von Coldingen, dessen Obhut die Dithmarsischen Gesandten nach der Schlacht bei Heide anvertraut wurden. —

Aber abgesehen von diesen wenigen Bufaten schließt sich die ganze Darftellung eng an den Bericht bes Augenzeugen an und verliert infolgedeffen fast gang ben Wert einer felbständigen Quelle. Es ift charafteriftisch für die damalige Zeitrichtung, daß Ofins es verstanden hat, aus dem ziemlich dürftigen Berichte ein fo großes helbengedicht zu machen. Der Dichter hat in dem Schreiben, mit welchem er dem Berzog Johann bem Alteren eine lateinische und beutsche Beschreibung bes bithmarfifchen Rrieges überfendet, felbst barüber geklagt, daß es ihm "heftig sauer und schwer geworden ist, ehe wann er den dithmarscher Krieg der schweren Namen halben in den Bers habe bringen mogen", ja er meint fogar, es fei ihm schwerer und faurer geworden als ben Fürsten, "da fie die Bauern bezwungen und glücklich mit geringem Berlufte ihres Boltes ganz geschwinde den Sieg erlangt und Dithmarschen erobert."1) Es ift fehr zu bedauern, daß bas Erzeugnis diefer großen Auftrengungen ein nicht gang zuverläffiges, besonders aber ein gefünsteltes und auch parteiisches Machwerk geworden ift. So läßt, um junachft die Unguverläffigkeit hervorzuheben, Ofius die doch feineswegs unwichtige Angabe des Augenzeugen weg, daß nach der Eroberung Meldorfs sich "Wolff Schonewesen, Wilhelm von Walthenthumbs und Reimer von Walbes Regiment" von der Stadt aus nach Hemmingstedt zu gelagert haben. Rach der Entscheidungsschlacht bei Heibe kamen nach dem Berichte des Augenzeugen acht Gesandte der Dithmarschen, nämlich zwei Brediger, fünf

<sup>1)</sup> S. Noobt, Benträge, I, 32.

228

von den Achtundvierzigern und der Landsefretarius Schröder. Dfius läßt auch acht Gefandte kommen, rechnet aber bei ber Aufzählung falsch, indem er nur einen Braedikanten, den Sefretarius Schröber und fünf von den Achtundvierzigern nennt. Mit den Ramen verfährt der Dichter fehr willfürlich. Aus Markus Rönnow und Nielg Thruthsen macht er Marcus Renanus und Nicolaus Trunzen. — Dazu kommt die gefünstelte und zum Teil sogar geschmacklose Darftellungsweise. Wenn Dsius aus der dürftigen und im ganzen auch farblosen Beschreibung bes Augenzeugen ein Belbengebicht machen wollte, so mußte er allerdings auch alle poetischen Runftmittel gleichsam zu Tobe heten. Ginige wenige Beispiele werben dieses hinreichend zeigen. Der Augenzeuge berichtet einfach: Um Sonntage Trinitatis ift Wulff Schonewesen Regiment zehn Kehndlein ftark, und Wilhelm von Wallterthumb Ritter und Oberfter mit zwölf Kehndlein vor Moelbeck übergezogen und den Weg nach Dithmarichen genahmmen, und haben sich die beiden Regiment nicht weit von Dithmarschen gelagert. bar auch Reimer von Walbe mit dem dritten Regiment nicht weit von gelegen. Diese gang kurze Erzählung umfaßt bei Ofius vierundzwanzig Berfe 1), und zwar nur beshalb, weil

<sup>1)</sup> Ich fann mich nicht enthalten, im folgenden biefe eine Brobe von ben Berfen bes Dfius mitzuteilen :

Agmina ductores, quae jam vicina tenebant Hostibus arva, monent ad pugnam armare futuram Vires, ut contra ferri praesentius ausint, Saeviat adverso cum vis inimica tumultu. Ductorum e numero unus erat Schonwesius, illum Egregium ante alios heroica facta probabant Esse virum, socios hoc fortior egit in hostem Nemo, fugam virtus amat haud generosa pericli, Sed crescente trahit validas discrimine vires. Perfecti curas etiam, et grave munus obibat Nobilitate domus, et origine clarus avitae. Bellandique vir excellens studio, artibus, usu, Qui Walderthumam sibi stirpem vindicat haeres, Ille auratus eques meruit virtute vocari, Et titulos auxisse potest bellator honorum.

jeder von den drei Rührern mit einigen glanzenden Gigenschaften belegt wird, welche aber nicht aus Personenkenntnis bes Dichters geschöpft und irgendwie charakteristisch für die einzelnen find, sondern der epischen Breite zu Liebe erdacht werden und bei jedem im wesentlichen dieselben sind. -Beim Sturme auf Meldorf am 3. Juni hatten die Rnechte Schonewesens tiefe Graben zu durchwaten "bis an den Hals im Drecke", so daß die Hakenbüchsen feucht wurden und aus ihnen nicht geschossen werden konnte. Der Augenzeuge erzählt dann, daß beim dritte Anfalle einige Fendrich und Knecht von den unsern auf der Dithmarschen Schanze tamen, Die "ben Unterzugt" aus ihren Sofen ausgeriffen und weggeworfen, damit sie soviel bequemer durchwaten mochten, "und wird verhofft, daß solchs mocht Ursach geben, die schendtlichen langen Sofen abzulegen." Es ift für Ofius charatteriftisch, daß auch diese recht profaische Stelle von ihm benutt und breitgetreten wird.

Wenn ferner, wie wir sehen werben, in dem sonst recht farblosen Berichte des Augenzeugen die Persönlichkeit und der Einfluß des jungen dänischen Königs zuweilen übermäßig hervortreten, so ist das noch viel mehr bei dem Dichter der Fall und wird bei diesem sogar geschmacklos. Daß die wehrslosen in einem Moraste dei Brunsbüttel eingeschlossenen Dithmarschen begnadigt werden, was nebendei besonders durch Johann Ranzau bewirft zu sein scheint, wird von Osius ein Beispiel genannt von der in ewiger Ehre überall glänzenden Tugend des Mannes, unter dessen Heres Ruhmes Reich der Dänen blüht; die denkwürdige Ehre dieses Ruhmes

Herbicomi orta dies fuerat vigesima Maji,
Ductorum hortatu progressae urgente propinquis
Castra locant binae legiones finibus orae
Ditmarsae, totidemque equitum vicina cohortes
Rura tenent; longe nec agro distante moratur
Tertia amica phalanx duri ductore laborem
Belli experta viro Waldam cognomine dicunt
Quem patriae ratione domus, hunc cuius origo
Nobilitare potest, sed clarum reddere virtus,

hat er zu dem Ruhme seiner Vorsahren gefügt. — Nach der Schlacht bei Heide kamen, wie der Augenzeuge in seiner einsachen Weise erzählt, viele Praedikanten des göttlichen Wortes mit ihren Weibern, Kindern, Capellanen, Küstern und Gesinde zu der Kön. Maj., darauf sie die Kön. Maj. zu Gnaden angenommen und damit sie vor dem Kriegsvolk so viel mehr zu sichern, haben sie Ihre Kön. Maj. an ihren Feldprediger gewiesen, sich bei dem bis zu weiterer Verordnung aufzuhalten.

Dfius fagt über diese Handlungsweise nicht nur: Dieses war ein Zeichen von Tugend, von einer mit Recht so genannten Tugend, welche einen Helden fennzeichnet und das Abbild eines edlen Gemütes ift. sondern er vergleicht in recht gesuchter Weise Friedrich II. sogar mit Alexander dem Großen, der bei der Belagerung von Jerusalem dem bittflehenden Aemathius gegenüber die der priefterlichen Burde deffelben zukommende Ehrfurcht bekundete, und fährt dann fort: Laudat Alexandrum memor haec ob facta vetustas Jure, potens orbem totum cui dextra subegit. Te memor ergo decet laudum quoque fama per aevum, Rex Friderice, pari tua quas operosa meretur Exemplo pietas divino concito motu. — So fann bas Helbengedicht bes Dfius weder als geschichtliche Quelle, noch an und für fich als Dichtung irgend welchen größeren Wert beanspruchen. — Nun hat Michelsen in ber Ginleitung zu dem Berichte des Augenzeugen sein Bedauern barüber ausgesprochen, daß er den deutschen Bericht des Dfius nicht in Riel auffinden konnte. Doch die wörtlichen Auszuge baraus, welche von Molbech in seiner Geschichte ber Dithmarschenkriege 1) angeführt werden, zeigen, wie auch Michelsen zugestehen muß, in jeder Beziehung eine noch größere Übereinstimmung mit dem Berichte bes Augenzeugen als ber lateinische Tert, und so werden wir diese vollständig abgeleitete Darstellung, wenn sie wirklich verloren fein sollte, nicht aerade schmerglich zu vermiffen brauchen, weil wir ja glücklicher Weise die Quelle besitzen, aus der sie geflossen ift.

<sup>1)</sup> Historie om Ditmarskerkrigen af Christian Molbech. Kiøbenhavn 1813.

Brufen wir nun den Bericht des Augenzeugen auf seine Glaubwürdigkeit hin, so ift ja ba als besonders wertvoll ber Umstand hervorzuheben, daß derselbe unter dem ersten Ginbruck des Rrieges entstanden ift. Der Verfaffer hat ihn, wie es am Schluffe heißt, in Gil Mittwochs ben 5. Juli anno im LIX. abgesendet und zwar an den dänischen Reichsrat Erich Crabbe. Dieser hatte jenen in einem Schreiben aus Roschildt vom 28. Juni gebeten, einen Bericht von den ergangenen Kriegshändeln wider Dithmarichen zu ichreiben. Indeffen ift der Verfasser bescheiden genug, seinem Berichte nicht allzugroße Bedeutung beizulegen. Er will Crabbe nicht "verhalten", "dit ihm auf diesmal wegen feines Dienstes und obliegender Geschäfte nicht möglich ift den ganzen Krieg, wie sich ber vom Anfang bis zu Ende zugetragen, mit allen Umständen zu beschreiben. Und am Schlusse versichert er noch einmal: "Und hab euch folches alles auf Euer freundliches Begehren als meinem gunftigen Herren und guten Freunde zu ungefährlichem Bericht nicht wollen vorhalten. Ihr werdet aber von andern, welchen die Gelegenheit der ergangenen Kriegshändel vielleicht beffer mag bewußt fein, eigentlichen Bericht mit mehreren Umftanden erfahren können." Außer Diefer Dürftigfeit und Unvollftandigfeit ift es aber noch ein anderer Grund, welcher uns von vornherein gegen Diesen Bericht einnimmt. Der Verfasser beutet nämlich an, daß er nicht gang unbefangen und objektiv schreiben konnte, wenn er im Eingange fagt: Es ift nicht ohne Bedenken, alle Belegenheit schriftlich zu vermelden.

Wer der Angenzenge gewesen ist, wird kann sestzustellen sein. Einige haben vermutet, derselbe sei Dr. Abolf Thratiger, der Kanzler Herzog Abolfs, gewesen, und dafür, daß der Berfasser diesem Ferzoge nähergestanden hat, scheint der Umstand zu sprechen, daß er an mehreren Stellen von Adolf als seinem gnädigen Herren zu Gottorp spricht, während Friedrich II. immer als "Fre Kön. Maj." oder als "unser gnädigster Herr" bezeichnet wird. Auf der anderen Seite aber würde ein Ratgeber und Diener Adolfs die Person des

Herzogs mehr in den Vordergrund geftellt haben. — Michelsen hält den Licentiaten Caspar Baselig, der in königlichen Diensten stand, für den Verfasser und zwar stütt er sich barauf, bak Ofius hervorhebt, Caspar Bafelig hatte ihm erzählt, in ber Schlacht bei Beibe habe er auf einer Strecke von zwölf Ruk breißig Leichname gesehen. In bem Berichte des Augenzeugen aber heißt es gang übereinstimmend: Ich habe auf einem Plate nicht über vier Rlafter lang wohl dreißig Tote liegen sehen. Indesfen ift dieses weiter nichts als eine Bermutung, benn es ware immerhin möglich, daß Ofius diese Nachricht bei bem Angenzeugen gelefen, diefelbe aber noch außerdem von einem andern Berichterftatter, nämlich von Caspar Bafelig, gehört und nun diesen seinen zweiten Gemährsmann ausdrücklich genannt hat, um die Glaubwürdigkeit feiner Darftellung gu' erhöhen.1) Über die Entstehung des Berichtes läßt sich eben nur fo viel feststellen, daß er gleich nach der Übergabe ber Dithmarschen flüchtig entworfen und bem banischen Reicherat Erich Crabbe übersandt worden ift. Die ausdrückliche Bersicherung des Verfaffers, sowie ber ganze Charafter ber Darstellung stehen auch der Annahme Michelfens im Wege, es fei diefes die fummarifche Aufzeichnung von Zeitgenoffen, welche Ofins als seine Quelle angiebt.2) Der Bericht ist eben nur die dürftige Aufzeichnung eines einzelnen Mannes.

Run wäre es möglich, daß gerade der unmittelbar nach bem Kriege abgefaßte Bericht eines Augenzeugen trop ber

<sup>1)</sup> So sagt er auch bei anderen Nachrichten, die er einsach aus dem Berichte des Augenzeugen aussichreibt, daß Augenzeugen ihm dieselben mitgeteilt haben. Nachdem er die Mannhaftigkeit der Frauen bei der Eroberung von Meldorf im Anschlusse an den Bericht erzählt hat, sährt er fort: Hos ne mentiri rumores sama putetur, Digna side illorum suffragia nemo negadit Non audita loqui qui se sed visa satentur.

<sup>2)</sup> Schardius 1. c. 2002 sagt der Dichter, bei seinem Aufenthalt in Kopenhagen hätten ihn einige Ratgeber des Königs aufgefordert, in einem Heldengedichte den dithmarsischen Krieg und die Krönung Friedrichs II. zu seiern. Dieselben hätten ihm zur Benutung übergeben lassen: Summam historiae Dithmarsicae ab iis conscriptam, qui bello ipsi intersuerunt et qui candore et virtute praediti sunt, ac verae historiae seriem

von bemfelben eingeräumten Schwächen einen hohen Wert hätte, eben weil er unter dem frischen Gindruck der Rämpfe entstanden ist. Im allgemeinen ift aber hervorzuheben, daß die gange Darftellung fehr abgeriffen und burftig ift und ichon äußerlich einen recht unangenehmen Gegensatz gegen die ausführliche und wohl abgerundete Beschreibung des Cilicius bildet. Gehen wir dann zu der Darftellung der einzelnen Ereignisse über, so finden wir von den recht langwierigen und verwickelten Verhandlungen Bergog Abolfs mit feinem Bruder Johann und vor allem mit seinem Neffen Friedrich II nichts angegeben, sondern der Berichterstatter erzählt nur, daß die eigenmächtigen Ruftungen Adolfs "leichtlich hätten allerlei Migverstandt und Unrichtigkeit geben und verursachen mögen", und gleich darauf heißt es: Es ift aber folches durch Gnade bes Allmächtigen in der Handlung zu Norturff (Zusammentunft in Nortorf am 28. April 1559) verhütet worden. 1) Bang furg wird auch "der Tag zu Hohenwestedt" erwähnt, auf welchem der Absagebrief verfaßt wurde.2) Die Fürsten begaben fich dann mit ihrem Beere nach "Alverstorph" (Albersborf), von wo aus sie Rekoanoszierungen anstellten, die uns von Cilicius in sehr anschaulicher Beise erzählt werden. Der Berichterstatter weiß darüber nur folgendes mitzuteilen: "Diese Tage hat der Feldmarschall mit etlichen Reitern und Anechten Die Samme besehen, dar die Bauern fast start versamblet gewesen und sie damit verirret, daß sie nicht anders gemeint, wir würden sie bes Ortes mit Gewalt angreifen, barauf fie sich mit aller Macht geschickt." Daß der Lübecker Sekretar Sebaftian Ersam im Lager erschien und von ba aus mit ben

summatim annotarant. Wir muffen annehmen, daß Ofius entweder selbst die Entstehung seiner Quelle nicht gemerkt hat, oder daß er derselben in falscher Beise eine größere Glaubwürdigkeit zu verschaffen suchte, indem er sie als von mehreren Augenzeugen abgefaßt darftellte.

<sup>1)</sup> Bei Cilicius nimmt bie Ergahlung ber Ereigniffe bis jum Rortorfer Tage ungefähr 30 Seiten ein.

<sup>2)</sup> Der Berichterstatter sagt, die Fürsten wären am 18. Mai zusammengekommen, von welchem Tage der Absagebrief datiert ist. Rach Cilicius kamen sie schon am 17. Mai zusammen.

Dithmarschen vergebliche Friedensunterhandlungen anknupfte, wird furz mitgeteilt. Es folgt die Schlacht bei Meldorf am 3. Juni. Die Beschreibung berselben stimmt im ganzen mit ber bes Cilicius überein, wie bei diesem wird bas verspätete Eingreifen des Grafen von Oldenburg getadelt. Angabe des Verluftes der Dithmarschen, der nach Cilicius "bis in die vierhundert" betrug, widerspricht fich ber Berichterstatter, ba er erst faat: "an ber Schank und sonft um ben Fleden Weldorf seind auch gewißlich wohl dreihundert Bauern erschlagen" und sich nachher mit folgenden Worten barauf beruft: "Der Dithmarschen seind, wie oben vermeldet, gewißlich fünfhundert niedergelegt worden". Sonft wird die Darstellung hier etwas lebhafter und anschaulicher, vor allem werden die Rühnheit der Dithmarsischen Frauen und die Streitigkeiten um die Beute ausführlich geschilbert. Un ber Glaubwürdigkeit des Berichtes brauchen wir nicht zu zweifeln. wenn es nach Cilicius Darftellung auch den Anschein hat, daß die "Beutmeister zur Teilung der Beute" erft etwas später eingesett worden sind. 1) Gang übereinstimmend mit Cilicius erzählt der Berichterftatter, daß die Bauern in der festen Meinung, der Hauptangriff der Fürften gelte der Samme, am Morgen des dritten Juni 500 außerwählte Schüten aus Meldort nach dem scheinbar am meisten bedrohten Buntte geschickt haben.

Sehr dürftig sind dann wieder die Nachrichten über die Erroberung des Süderstrandes und auch über die Entscheidungsschlacht bei Heide. Bei der Erzählung des ersteren Ereignisses wird ganz besonders hervorgehoben, daß 700 Dithmarschen, welche sich in einen Morast geflüchtet und sich dann auf Gnade und Ungnade ergeben mußten, durch den jungen dänischen König am Leben erhalten worden sind. Nach Cilicius hat allerdings gleich nach der Übergabe der junge König die Schonung der Gesangenen bewirkt, aber bei der

<sup>1)</sup> S. Cilicius S. 194. — Bon ber Tapferkeit ber Frauen und ben Streitigkeiten wegen ber Beute gleich nach ber Schlacht bei Melborf lejen wir auch bei Cilicius.

schlieflichen Beratung über das Schicksal ber Unglücklichen ift besonders Johann Ranzau das Berdienst zuzuschreiben, baß er fich energisch für die Gefangenen verwandte und ihre Rettung durchsette; vom Könige wird beiläufig gesagt, daß er der Ansicht Ranzaus beitrat. Damit reimt sich durchaus nicht, was der Berichterstatter erzählt. Friedrich II. soll über die Halkstarrigkeit der übrigen ungehalten schließlich begehrt haben, "daß die bedrängten Leute möchten gezählt und in drei aleiche Teile von einander gesett werden, alsdann würde ihre Maj. ihren Teil wenigstens begnadigen, wie es mit ben übrigen vorgenommen, mußte Ihre Ron. Maj. geschehen laffen, nachdem es nicht zu andern. Darauf maren durch diefes Berhalten des Rönigs Ihre Ron. Maj. freundlichen, geliebten Better und Bruder, die Bergogen zu Holftein, auch bewogen worden, sich mit gleichen Gnaben gegen die beängstigten zu erzeigen. Und haben also die Kon. Maj. den Tag sieben Sundert Bersonen ihres Lebens gefriftet, die sonft alle, wie beforgt, maren erschlagen worden." Cilicius fagt am Schlusse dieser Erzählung: ita unius sere hominis clementiore iudicio iis omnibus vita impetrata et tot animae a praesenti morte servatae sunt, bei ihm ist aber der "unus homo" nicht der König, sondern Johann Ranzau. Un feiner anderen Stelle widersprechen sich die beiden Quellen in so schroffer Mir scheint es aber wahrscheinlich, daß hier der Berichterstatter bes banischen Reichsrats Erich Crabbe zu Bunften des Rönigs übertrieben bat. Denn wenn auch Cilicius durchaus im Ranzauschen Sinne und Geifte geschrieben hat, so läßt er boch nirgends ben banischen Rönig gurücktreten, in dem Berichte des Augenzeugen dagegen wird geflissentlich die ehrwiirdige Versönlichkeit des Oberbefehlshabers Johann Rangau in den Hintergrund geftellt, und diefes zeigt fich auch bei der Erzählung des letten friegerischen Ereigniffes.

Um 13. Juni zogen die Truppen gegen die Tilebrugge, überschritten diese, sowie die vor Heide liegende Anbrucke, ohne Widerstand zu finden, und rucken bis vor diese Stadt, wo es dann zur Schlacht kam. Daß die schnelle Ausführung

bes Vernichtungsschlages gegen die Dithmarschen vor allem bas Berdienst Ranzaus ift, tritt bei bem Berichterstatter nicht hervor, deffen gange Darftellung übrigens durftig, wenig anschaulich, ja zum Teil auch wohl unzuverlässig ist. Denn daß Herzog Adolf den Bauern, der ihn schwer verwundet hatte, "felbst also fort erschossen hat", lesen wir nur hier, und diese Nachricht klingt ziemlich unglaublich, wenn wir bei Cilicius die näheren Umftande bei feiner Bermundung lefen. 1) Um Schluffe heißt es dann: Wie man also durch göttliche Gnad den Tag das Feld erhalten und bis an den Abend mit dem Feind genug zu thun gehabt, hat der Feldmarschall auf Befehl des Königs bas Rriegsvolf widerumb abgeforbert. Cilicius dagegen erzählt, Johann Ranzau hätte die Schlacht abgebrochen und wäre dahin zurückgeeilt,2) wo ber König zur Bededung bes Geschütes mit wenigen zurückgelaffen war, indessen läßt er der personlichen Tapferkeit des Konigs bei Beginn der Schlacht volle Gerechtigkeit widerfahren. Es ift hier wieder charafteriftisch für den Berichterstatter, daß er hervorhebt, auf den Befehl des Königs hatte Johann Ranzau bie Schlacht abgebrochen. Wir durfen fogar baran zweifeln, daß der Befehl desselben auch nur formell eingeholt ift, benn das Verhältnis des jugendlichen Königs zu dem alten bewährten Feldmarichall mar berartig, daß jener diefen ruhig gewähren ließ. Recht anschaulich wird dieses durch folgende Erzählung des Cilicius. Auf dem Marsche nach Beide hatte ber Rönig den Oberbefehlshaber gebeten, sie möchten boch, wenn es ihm geraten schiene, bei ber allgemeinen Ermüdung etwas raften. Weil dieses manche billigten, schien es kein verkehrter Rat. Aber der Feldmarschall, welcher an seinem

<sup>1)</sup> Eilicius erzählt durchaus anschaulich, der Herzog hätte sich auf die entgegengesette Seite des Pferdes gebeugt, um sich vor dem Ansturme des Bauern zu decken, und in dieser Lage ware er schwer verwundet worden. Wie er unter diesen Umständen seinen Gegner töten konnte, ist nicht recht zu begreisen.

<sup>2)</sup> Cil. S. 214. 215.

Plane festhielt, dem Feinde keine Zeit zur Ansammlung zu geben, riet ab, und der König folgte ihm willig.

Weil aber die Perfonlichkeit Johann Ranzaus bei dem Berichterstatter so in den Hintergrund tritt, bekommen wir fein rechtes Bild von der geschickten Leitung und dem zusammenhängenden Verlaufe des Krieges, es find mehr zerftreute Bruchstücke, die meist obiektiv, aber auch fehr dürftig und zum Teil ungenau die wichtigften Begebenheiten darftellen. Etwas subjektiv ift einmal das schon erwähnte Hervorheben der Persönlichkeit des jungen Königs, mas bei Ofius ja bis ins Magloje gesteigert ift, dann aber möchten wegen ihrer jubjektiven Farbung auch die Schilderungen von der Grausamkeit der Dithmarschen nur mit Vorsicht aufzunehmen sein. So heißt es, diese hatten einige Reiter gefangen genommen, die sich zu weit aus dem Lager bei Alverstorp vorgewagt, und an diesen die größten Graufamkeiten begangen. "Eplich seind gefunden, denen sie den Leib aufgeschnitten, und bas Berg ausgenommen und vor den Mund gelegt, etlichen haben fie den Magen aus dem Leib genommen, denfelben umgekehrt und auf einer Stange nach unferm Lager zu gesetzt. Etliche der Unsern sollen sie auch lebendig angebunden haben und wie zu einem Ziel nach ihnen geschoffen, und sollen die Dithmarichen Weiber den Unsern noch mehr Schmach und Jammers angelegt haben als die Männer." Siervon finden wir bei Cilicius nichts, obwohl dieser sonst die grausame, wilde Natur der Dithmarschen durchaus nicht verhehlt. 1)

Auch die am Schlusse des Berichtes aufgezählten Frevelthaten der Dithmarschen, welche von Osius dichterisch aus-

<sup>1)</sup> S. 3. B. S. 91. Neque hac quidem victoria (hei hemmingstebt) elata gens effera ab usitata crudelitate sibi temperavit, ut explendae iracundiae et odio satis fuerit, nemini caedendo laniandoque in pugna pepercisse, victosque iam et interemptos exutis etiam interulis lineis dispoliasse, sed in ipsa omnis sensus expertia cadavera extremae crudelitatis et truculentiae virus effudit.

gemalt find, werben fonft nirgends erwähnt. Der Augenzeuge erzählt nämlich, nach der Schlacht bei Beide waren viele Prediger zu bem Könige gekommen und von diesem freundlich aufgenommen. Unter benfelben befand fich auch ber Prediger von Beide, welcher folgendes erzählte: Dithmarschen hätten von einem Baftor verlangt, daß er die erfte feindliche Büchsenkugel im Namen ber heiligen Dreifaltigkeit taufen sollte, als dieser es verweigert, hatten sie von einem andern leichtfertigen Baftor das Gewünschte erlangt. Ferner hätten die Prediger, welche die Dithmarschen ihrer Tyrannei und ihres gottlosen Wefens halber geftraft und Bermahnung gethan hätten, tein Behör gefunden, ja fie wären "gewarnet, solcher Vermahnung bei dem Bolte sich zu enthalten, wo sie anders gedächten alt zu werden." Und nun folgen wieder Erzählungen von der Graufamteit der Dithmarschen, von denen wir die eine, nämlich diejenige von dem aus dem Leibe geriffenen, umgekehrten und auf eine lange Stange geftectten Menschenmagen, schon kennen. Reu wird hier erzählt: Als wir durch die Schanze zu Tilebrugt gezogen, haben wir eine lange Stange auf einem hoben Baume gefunden: wie man die abgenommen, ist eines Menschen Zunge darauf befunden worden, die fie auch nach uns gewendet." Alle diese Nachrichten sind gewiß mit großer Borficht aufzunehmen, denn folche übertriebene Schilderungen konnten leicht unter den Teinden der Dithmarschen verbreitet werden, und ferner ist wieder hervorzuheben, daß, wenn folche unmenschlichen Graufamkeiten wirklich vorgekommen waren, Cilicius einer der letten gewesen sein murbe, ber fie verschwiegen hätte.

Wie aus dem Obigen hervorgeht, hat der Bericht des Augenzeugen keinen großen Wert. Die wenigen Nachrichten, Die fich nur in diefem finden, haben feine große Bedeutung, die Sauptereigniffe find gang im Gegensate zu Cilicius dürftig, ohne Zusammenhang und rechte Übersicht aufgezeichnet, und die Angaben, die von denen des Cilicius abweichen, dürfen keinen großen Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. 1)

Im Vorhergehenden ist schon mehrsach auf diejenige Darstellung des Krieges Rücksicht genommen, die entschieden die ausstührlichste und die am meisten zusammenhängende ist, nämlich auf die delli Dithmarsici vera descriptio. Die Epistola dedicatoria ist vom 1. August des Jahres 1569 datiert und unterzeichnet mit: Christianus Ciscius Cimber, worunter, wie ich gleich hier vorausschicken will, manche das Pseudonym des berühmten Gelehrten und Staatsmannes Heinrich Ranzan, des Sohnes des Feldmarschalls Johann Ranzan, verstanden haben. Über das Verhältnis dieser descriptio zu dem Wahrhaftigen Verzeichnis, dessen voller Titel schon oben erwähnt ist, herrscht noch nicht völlige Klarheit. Auch Wait ist nicht zu einem sicheren Resultat gelangt, sondern, nachdem er mehrere Gründe für seine Ansicht angeführt hat, saßt er diese in der Form einer Vermutung

<sup>1)</sup> Solche Abweichungen find: Nach dem Berichte haben fich bei Brunsbüttel 700 Dithmarichen ergeben, mahrend Cilicius nur von 400 Mannern fpricht, die Bahl der Frauen und Rinder aber nicht angiebt. Bahrend ferner nach diefem nur zwei Braeditanten als erfte Gefandt. ichaft der Dithmarschen nach der Schlacht bei Beide ins Lager der Fürsten tamen, erschienen nach bem Berichte brei Brediger. (Much Bolten a. a. D., III, p. 384 Unm. halt hier einen Brrtum fur möglich, den er bem Djius zuschreibt, ber aber natürlich bem Augenzeugen gur Laft fällt.) Auch die zweite Gefandtichaft ift nach den beiden Quellen verichieben zusammengefett. Nach bem Augenzeugen bestand fie aus acht Berfonen, nämlich aus zwei Braeditanten, fünf von den Achtundviergigern und bem Landsefretarius Bermann Schröder, nach Cilicius mar nur ein Prediger dabei, die Gefamtzahl belief fich alfo auf fieben. -Im Cilicius befindet fich auch nicht die Angabe, daß die zweite Gefandt. schaft eigentlich ichon am nächsten Morgen Antwort bringen follte, daß fie aber nachträglich auf ihre Bitten vom Donnerftag bis jum Sonnabend Zeit erhalten hatte. Bei Cilicius heißt es einfach: Tertio post die, quam discessissent, (tantum enim ad deliberandum temporis spatium impetraverant) legati . . . . in castra redeunt. Namentlich in Bezug auf die Rahlenangaben ist es fehr schwer, das Richtige zu entscheiden. Neocorus, welcher, wie wir feben werden, beide Quellen benutt bat, ftellt öfter beibe Relationen nebeneinander.

dahin zusammen, daß Heinrich Ranzau in seiner descriptio nur das vorgefundene Wahrhaftige Verzeichnis übersett und auf feine Weise erweitert zu haben scheint. Bur Begründung weist er namentlich auch auf eine Stelle ber epistola Dedicatoria hin, in welcher es heißt: Neque arbitror propterea eius lectionem minus gratam tibi fore, quod serius, extincta pene apud mortales recenti eius belli memoria, in lucem prodeat, cum a nullo, quod sciam, tanta rei gestae fide tamque prolixe edita sit. Qui enim in litteras id bellum primus ita contulit, ipse consiliis secretioribus rebusque omnibus fere interfuit; quod te minime omnium ignorare iudico, qui multo maximam quoque partem tuam attulisti. Denn hiermit scheint Cilicius ober vielmehr Heinrich Ranzau nach Bait Unficht feine Beitrage von bem zu Grunde liegenden Wert bes erften Aufzeichners bestimmt zu unterscheiben. Daß biese Unnahme nicht sicher ift, hat Wegel nachgewiesen1), benn die Worte qui primus . . . contulit lassen sich nach seiner Unsicht dem Zusammenhange entsprechend recht wohl so beuten : Vor dem Schreiber diefer Worte habe niemand eine fo getreue und ausführliche Darftellung des Rrieges veröffentlicht, benn ber, welcher fie primus (als erster, jest zuerst) niedergeschrieben hat, ipse . . . interfuit. Rach Wetels Meinung erteilt sich heinrich Ranzau hier ein Selbstlob, das aber für zwei verschiedene Klassen von Lesern berechnet ift. folche, welche ihn hinter dem Cilicius erkennen, find die diesen rühmenden Ausdrücke ipse . . . . consiliis interfuit, für die andern ift der dem angeredeten Ranzau gezollte Tribut berechnet: qui multo maximam quoque partem tuam attulisti."

Ist also dieser Grund, den Wait anführt, nicht zwingend, so könnten doch einige äußere Anzeichen dafür sprechen, daß wir in der descriptio des Cilicius nur eine aussührlichere Bearbeitung des Wahrhaftigen Verzeichnisses zu sehen haben.

<sup>&#</sup>x27;) S. Begel "Zu Cilicius Cimber" im 10. Banbe biefer Beit-fchrift, S. 202.

So ift die descriptio erft 1570 in Basel gedruckt, mahrend bas Wahrh. Verz. schon 1569 zu Strafburg herausgekommen ist. Ferner finden sich in diesem verschiedene Urkunden wortlich abgedruckt, die sich in jener nur in lateinischer Übersetzung finden. Es find biefe: der Absagebrief der Fürften, die Antwort der Dithmarschen darauf, die Bittschrift der Praedikanten nach der Schlacht bei Beide, die Geleitsversicherung des Rönigs und der Bergöge an die Gesandten der Dithmarschen, die Rapitulation, barauf die Dithmarschen zu Gnaden aufgenommen werden follten, die Antwort Diefer hierauf, der Unterwerfungseid derselben und endlich die faiferliche Bestätigung des Vertrages mit den Dithmarichen. Der Berfasser der descriptio hatte diese aus dem Bahrh. Berg. entuchmen und ins Lateinische überseten können, bagegen ware der Fall nicht denkbar, daß der Verfasser des Wahrh. Berg. den offiziellen Text aus der lateinischen Übersetzung toustruiert hat, auch würde er die lette Urkunde gar nicht bei dem Cilicius gefunden haben. Diefe außeren Grunde würden aber noch nicht dazu zwingen das Wahrh. Berg. für die Quelle des Cilicius anzunehmen. Denn die Borrede ber descriptio ift schon am 1. August bes Jahres 1569 abgefaßt, und in derfelben wird auf das vollendete Wert hingewiesen. Also ware es immerhin benkbar, bag bem Berfaffer bes Wahrh. Verz. die Descriptio in anderer Form als in der uns überlieferten Ausgabe vorgelegen hatte und fo von ihm ausgeschrieben wäre. Was sodann die Urfunden anbelangt, so haben solche und auch Namensverzeichnisse, wie wir weiter unten sehen werden, dem Verfasser des Berzeichnisses noch nebenbei zur Verfügung geftanden, fo daß er hierbei garnicht auf Cilicius angewiesen war.

Kommen wir nun zu einer näheren Betrachtung beiber Quellen, so läßt sich zunächst nicht leugnen, daß bei der oft wörtlichen Übereinstimmung derselben die eine aus der anderen geschöpft sein muß. Aber es läßt sich ebenso wenig leugnen, daß bei einer näheren Bergleichung das Wahrh. Verz. überall als eine Art Auszug erscheint. In dem ersten Abschnitte,

in welchem von der früheren Geschichte Dithmarschens gehanbelt wird, findet sich in beiden Schriften der ja gerade von Heinrich Ranzau so oft betonte Gedanke, daß die Bewohner der jütischen Halbinsel von den alten Cimbern herzuleiten sind und daß diese wieder von Gomer, dem ältesten Sohne Japhets, abstammen. Über die Beranlassung zu ihrer Auswanderung aus Asien schreiben beide Quellen folgendes:

Cilicius.

Herodotus meminit. Cimbros, cum irruptione facta Lydiam invasissent, ab eius populi rege repulsos esse. Sabellicus praeterea Aliatem, qui Lydorum rex fuit. eos Asia eiecisse scribit. An igitur eo statim tempore eaque occasione in haec loca concesserint, certo affirmari non potest. Nam hac de re quae veteres Saxonicarum rerum scriptores litteris prodiderunt, iis, quae scilicet ab hominibus imperitis rudibusque passim congesta sunt, fides habenda non est eosque Albertus Cranzius diligens et curiosus historiae scriptor ubique fere ut futiles et frivolos refellit.

Diefelbe Übereinstimmung der Sitten der alten Cimbrer.

Wilicing.

Porro, quae de antiquissimis eius gentis moribus et institutis referri possunt, haec fere sunt: Utebantur priWahrh. Berg.

Etliche geben für, unter welchen auch Berodotus, baß die Cimbri in Lydiam gefallen und von der Lydier Ronige wiberumb gurude baraus ge-Sabellicus ichreibet. iaaet. Aliates, welcher auch Lydier König gewesen, habe fie aus Afien vertrieben. fie aber bamals ftrack an diefe Orte sich gethan, hiervon ift fein gründlicher Bericht. Bas fonft die alten fächfischen Bi= ftorien von diefen und bergleichen Orten vermelben, auf basfelbig, bemnach fie von unerfahrenen Leuten geschrieben, ist nicht zu bauen. folder Siftorienschreiber Meinung Albertus Cranzius auch verworfen.

Diefelbe Übereinstimmung zeigt sich bei ber Schilberung

Wahrh. Verz.

Will nochmals von ben Cimbris, ihren Sitten und Gewohnheiten etwas anzeigen. Bon anbeginn haben fie bie

mis temporibus vetustissimi illi Cimbri et qui in Holsatia sedem habuerunt, postea eorum posteri, prisca illa Germanica lingua, quae Saxonum gemina est. Regem aut principem agnoscebant neminem sed exortis subinde bellis ex suis fortissimum quemque et factis illustribus spectatum ducem sibi eligebant. Si forte qui explorata virtute et factis praeclaris editis pares electionem dubiam facerent, sorte per ipsosmet iacta iudicabantur.

nralte Teutsche Sprach als jett das Sächsische gehabt. Könige ober andere Landsfürsten, wie dessen obgedacht, hatten sie nicht, sondern wäleten ihnen in Kriegszeiten von den dapfersten und künesten Männern unter dem ganzen Haufen einen Herzog. Und so ihrer etliche an Mannheit gleich, die mußten miteinander das los wersen, welchen nun das los traffe, der ward für einen Herzogen offenlich ertlärt.

Ebenso zeigen die beiden Quellen im zweiten Hauptteile, welcher von der Unterwerfung Dithmarschens handelt, durchgehends eine auffallende Übereinstimmung. Schon Wait hat 1) einige Stellen als Beweis dafür angeführt. Zwei besonders auffallende sind noch folgende. Nachdem die Küstungen der Fürsten erzählt worden sind, fahren beide Quellen in folgender Weise fort:

Cilicius.

Atqui potuisset bellum cum cura consilioque et rerum omnium administratione expeditiore, tum impensis multo leviori bus inferri ac geri, nisi tanta Adolphi festinatio intervenisset. Wahrh. Berg.

Und hette dieser Krieg mit besserem Rate und geringeren Geldkosten, dazu auch mehrer und füglicher Berordnunge, wo nicht Herzog Adolf mit der Sache dermaßen geeilet, mögen fürgenommen werden.

Beide Quellen schilbern ferner ganz übereinstimmend die Geschicklichkeit ber Dithmarschen in diesem Kriege.

<sup>1)</sup> a. a. D. 149.

## Cilicius.

Et profecto id vere adfirmare licet Dithmarsos tormentis militaribus instructos in collocandis iis reducendisque ipso hoste iudice tanta cum agilitate summam peritiam adhibuisse, quanta vel in maxime exercitatis re bellica desiderari queat. Nam id vel in proelio novissimo ad Heidam praeclare cognitum est, ubi cum suo ubique commodo et bono de loco in locum scienter admodum ea transtulerunt. quamquam stragem aeque magnam fecerunt.

## Wahrh. Verz.

Dieses mag aber mit der Wahrheit von ihnen gesagt werden, daß sie mit ihrem Geschütze dasselbig anzubringen und zu richten dazumale so geschieft und färtig gewesen, als man immer Kriegslenthe irgend möchte funden haben, denn sie es in der Schlacht vor der Heide von einem Vorteile in den andern bracht, gleichwohl aber konnten sie den unsern wenig schaden damit zufügen.

Während nun nach Wait' Bermutung heinrich Ranzau die vorgefundene kurze Beschreibung des Rrieges überset und auf feine Beife erweitert hat, um fie dem größeren Rreife ber europäischen Belehrten und Staatsmänner zugänglich zu machen, scheinen mir manche Punkte auf das umgekehrte Resultat hinzuweisen, nämlich darauf, daß bas Wahrh. Berg. nur ein dürftiger Auszug aus der descriptio des Cilicius ift. Es ist ja nicht zu bestreiten, daß sich in dem ersteren verschiedene Nachrichten finden, welche wir bei dem letteren vermiffen. So erzählt Cilicius nur, daß die alten Cimbern früher die Sonne, den Mond und andere Abgötter anbeteten, bas Wahrh. Berg, fügt hingu, daß sie diese in hamburg, Oldenburg und Blon verehrten. Beide Quellen erzählen im erften Teile den Rampf Gerhards von Holftein gegen die Dithmarschen. Die Veranlassung dazu war ein Raubzug ber letteren im Jahre 1320, von welchem Cilicius nur zu erzählen weiß, daß sie verheerend bis Riel vorrückten, bann aber bei Bornhoved geschlagen murden, mahrend das Wahrh.

Berg. ausführlicher bemerkt, daß die Feinde die Dörfer und Pfarrfirchen Schönfeld, Nortorff, Reumunfter plunderten und bis an "Bornhofft" vorgerückt find. Un dem Rachezuge Gerhards nahmen nach Cilicius vierzehn fremde Herzöge teil, das Wahrh. Berg, gahlt wenigstens einige berselben mit Namen auf. — In der Schlacht bei Bemmingftedt im Jahre 1500 famen nach Cilicius die Grafen Adolf und Otto von Oldenburg und außer Rittern und Ebelleuten aus Dänemark und andern Ländern aus Holstein allein gegen sechzig Adlige um, "beren Namen in Sahrbücher eingetragen allenthalben noch gelesen werden".1) In dem Wahrh. Verz. werden alle gefallenen Holfteinischen Adligen namentlich aufgeführt. — In dem zweiten Teile können einmal die Urkunden des Wahrh. Berg. nicht aus Cilicius entlehnt sein. Denn wenn dieser auch dieselben in lateinischer Sprache ziemlich dem deutschen Texte entsprechend giebt, so zeigt doch ein Vergleich des letteren mit den bei Michelsen abgedruckten Urfunden, daß dem Berfasser des Wahrh. Berg, die echten Aftenstücke vorgelegen haben. Andere Stellen, an benen Cilicius nicht benutt fein kann, finden sich im zweiten Teile nur wenige. Die Namen ber bei Beide Verwundeten sind im Wahrh. Verz. vollstänbiger angegeben,2) und bei ber Beschreibung der Schlacht

<sup>1)</sup> quorum nomina in annales relata passim adhuc leguntur.

<sup>2)</sup> S. die Angabe: Gleicher Geftalt murben Beinrich Rangam Jaspar Ranzamen Sohn, Morit von Anefeld, Beinrich von ber Bifche, Chriftoffel von Anefeld verwundet, Sanns und Emede Boggewisch Benediftus feligen Sohne und Otto Robe geschoffen. Bon fremben Junkern blieben Jochim Bleg, Claus Berner, Luther Rlemfam, Jorgen und hanns Bulffftorp tode. S. übrigens noch einige andere Ramen in bem turgen banifchen Berichte. - Bielleicht bat ber Berfaffer bes Bahrh. Berg, auch einen genaueren Bericht über die Stärfe bes Beeres Bahrend nach beiden Quellen die Macht bes Grafen von Oldenburg, ber ben Fürsten ju Bulfe tam, fich auf fünfzehn Fähnlein belief, beftand nach Cilicius bas heer bes Fürften aus 4000 Reitern und 35 Fähnlein, nach dem Wahrh. Berg. bagegen nur aus 3000 Reitern und 30 Sähnlein. Die lettere Rahl ber Reiter findet fich auch in ber Erzählung "sub effigie praestantissimi Herois Joh, Rantzovii", welche hinter der descriptio des Cilicius abgedruckt ift, und von 30 Fähnlein Rnechte spricht auch das banische Lied in ben Kaempe-Viser II, 53. -

selbst hat dasselbe bei dem auch nach Cilicius gefallenen Theodoricus ab Halle den Zusat: des Thumprobsts Herr Thomas von Halle Sohn. — Da nun aber die Zusätze des Wahrh. Verz. ganz besonders Namen enthalten, so möchte die Annahme nicht ausgeschlossen sein, daß der Verfasser dezselben neben der descriptio noch Annalen benutzt hat, auf deren Vorhandensein Cilicius selbst an zwei Stellen hindeutet. Die Urkunden, welche sich im Wahrh. Verz. sinden, sind schon früh in einer besonderen kleinen Schrift abgedruckt worden und waren auch sonst wohl nicht schwer zugänglich.

Rönnen also diese vereinzelten Zusätze nicht bestimmend fein für die Anficht, daß Cilicius das Wahrh. Berg. ausgeschrieben und dabei jene Namen weggelassen hat, so kommen bagegen verschiedene Gesichtspunkte in Betracht, welche die descriptio bes Cilicius als ben authentischen Bericht erscheinen lassen. Die lettere ift zunächst weit ausführlicher und zwar nicht durch leeren Wortschwall und müßige Umschreibungen. sondern der Verfasser bringt eine ganze Reihe sachlicher Bufate. Bei dem Angriffe auf Melborf wird der Obrift Schonewese tödtlich verwundet. Bei Cilicius heißt es: Er starb infolge diefer Wunde am vierten Tage barauf, bas Wahrh. Berg. berichtet gang unbestimmt, "von welchem Schuffe er nachmals sein Leben mußte lassen." — Alls schließlicher Beschluß über das Schicksal der bei Brunsbüttel Gefangenen wird in der letteren Quelle angegeben: Die Bornehmsten follte man baraus nehmen, den übrigen Böbel mit Frauen und Kindern in die Schiffe feten und über die Elbe fahren. Cilicius aber fügt hingu: mit Ausnahme ber Bornehmeren, welche nach Holftein geführt und ba auf verschiedenen Schlöffern bis zum Ausgang des Krieges bewacht werden follten. -Nachdem die Tilebrugge genommen ift, erfährt Johann Ranzau. daß zwischen diesem Dorfe und Beide nur eine Aue und ein Sumpf waren, wo sich die Jeinde zum Widerstand setzen könnten. Aber weil kein Wegweiser ba war, murbe zulet ein Knecht gefunden, der dann den richtigen Weg über die

<sup>1)</sup> S. Bolten I, S. 145.

Aue zeigte. Zu dieser Erzählung des Wahrh. Verz. fügt Cilicius hinzu, Heinrich Ranzau habe seinen Vater daran erinnert, daß er unterwegs einen Soldaten angeredet habe, der den ihm bekannten Weg sagen wollte. — Als Gründe für die Ermüdung Herzog Adolfs in der Schlacht bei Heide werden in dem Wahrh. Verz. nur der vorhergehende Nachtmarsch und die Hitze des Tages angegeben, während Cilicius hinzusetzt, daß Adolf auch die vorhergehende Nacht zufällig schlassos zugebracht habe, da er mit dem Könige gespielt hätte.

Ferner ist die descriptio auch sachlich richtiger als bas Wahrh. Verz. Dem Verfasser des letteren sind Verseben auguschreiben, die sich eben nur aus einer wenig sorgfältigen Benutung des Cilicius erflären laffen. Herzog Adolfs Rüftungen erweckten ben Argwohn ber Städte Samburg und Lübeck, Die sich an Andreas Barben mit ber Anfrage mandten. ob jene mit ber Ruftimmung und bem Willen bes befignierten Ronigs angestellt murben. Dann fährt Cilicius ohne Zweifel richtia fort: Eben dasselbe that auch die civitas Luneburgensium, im Wahrh. Verz. aber heißt es: Desgleichen thaten auch die von Lawenburg. — Beim Angriffe auf Melborf foll ber Graf von Olbenburg bas Dorf Wintbergen zur Seite liegen laffen1), das Wahrh. Berg. giebt diefes auf folgende wunderbare Beise wieder: Der Graf foll auf ber Süderseiten vor den Beinbergen über auf Meldorf ziehen und daffelbe vom Rücken anfallen. — In der Schlacht bei Meldorf wurde nach der descriptio der Kähnrich des Befehlshabers Daniel Ranzau schwer verwundet, das Wahrh. Berz. erzählt, daß Daniel Ranzau famt feinem Fähnriche hart verwundet wurde. Damit stimmt aber nicht die Rachricht, daß berjelbe Daniel Ranzan gleich darauf an Stelle bes gefallenen Schonemese zum Befehlshaber von deffen Regiment vorgeschlagen wurde.2) — Rach der Schlacht bei Beide hatten

<sup>1)</sup> relicto ad latus pago Wintbergo.

<sup>. 2)</sup> Diese Nachricht findet sich allerdings nicht im Bahrh. Berd., wohl aber außer bei Cilicius in der brevis narratio de vita Danielis Rantzovii. S. Descriptio Bredenbergae autore M. Georgio Crusio Hannoverensi.

bie Dithmarschen den Plan gesaßt, das Lager der Fürsten im Bunde mit den gegen die bänischen Kriegsschiffe aufgestellten Schützen anzugreifen. Aber wegen der starken Besatzung des Lagers würde dieses vergeblich gewesen sein. Soweit stimmen beide Quellen überein, Cisicius aber fährt dann durchaus verständlich fort: Dann würden alle, welche der Krieg dis dahin verschont hätte, des Lebens beraubt worden sein<sup>1</sup>), und dieses übersetzt der Verfasser des Wahrh. Verz. in folgender unverständlichen Weise: und weren die übrige und in vorgehaltenen Scharmützeln und Schlachten überblibene solcher gestalte leichtlich aufgelesen worden.

Bährend sodann die ganze Darftellung des Cilicius wohl geordnet und zusammenhängend ift, hat der Verfasser des Wahrh. Verz. diesen vorliegenden Tert an mehreren Stellen gleichsam auseinandergezerrt und muß öfter in recht fünstlicher und gesuchter Weise auf basjenige zurückgreifen, was er an der richtigen Stelle ausgelassen hat. So befolgt Cilicius im ersten Teile vollständig die gleich im Eingange gegebene Disposition, indem er zuerst über ben damaligen Buftand Europas, bann genauer über ben Charafter und ben Ursprung des Volkes der Dithmarschen und schlieflich über die früheren Kriege mit diesen handelt. Die ganze Darftellung ift flar, fliegend und zusammenhängend. Dagegen erhalten wir beim Durchlesen des ersten Teiles des Wahrhaftigen Verzeichnisses unwillfürlich den Eindruck, daß der Berfasser die ihm vorliegende Darstellung des Cilicius in ungeordneter und wenig zusammenhängender Beise in einen Auszug gebracht hat.2) Und diefer Eindruck wird bei einer näheren Betrachtung des zweiten Teiles verstärkt. Die Er-

<sup>1)</sup> vita spoliati fuissent.

<sup>2)</sup> Bu beachten ift, baß in der oben angeführten kurzen Stelle, wo von den Sitten der Cimbern gehandelt wird, der Verfasser zweimal mit "nochmals" und "wie dessen obgedacht" auf schon früher Gesagtes hindentet, während in der sließenden und zusammenhängenden Darstellung des Cisicius solche hinweisungen sehlen.

lebnisse bes Boten, welcher im Namen ber brei Fürsten bie Rriegserklärung an die Dithmarschen überbrachte, sowie die Antwort diefer werben bei Cilicius gang naturgemäß an bas von jenem überbrachte Schreiben angefügt, dagegen heißt es im Wahrhaftigen Verzeichniß fehr gezwungen an einer späteren Stelle: als man vorigen Tages eben bas Lager (bei Alverstorn) aufgeschlagen, kam der Bote mit der Antwort der Dithmarichen, und nun werden die lettere, sowie die Erlebniffe jenes mitgeteilt. - Cilicius erzählt, daß man am 5. Juni, also zwei Tage nach der Schlacht bei Meldorf, den Bug nach Brunsbrüttel geplant, daß man aber wegen ber Streitigfeiten im Lager, welche über die Beute entstanden, benselben aufgeschoben hätte. Indeffen maren doch Reimer von Walde und Blankenburg zu Claus Ranzau, welcher bas Elbufer besetht hielt, abgefandt worden, damit dieselben für den Fall, daß Johann Ranzau von vorne angriffe, den Reinden in den Rücken fielen. Das Wahrhaftige Verzeichnis erzählt das erst zum 6. Juni, also zu dem Tage, an welchem ber Oberbefehlshaber nach Brunsbüttel aufbrach: weil aber Versäumtes nachgeholt werden muß, wird es in folgender Weise eingekleidet: nun war zuvor auch bestellt, daß ihnen Claus Ranzau mit ben Marichleuten und Reimer von Balbe entgegenziehen sollten, um fie zu umringen. - Ift nun etwa anzunehmen, daß Cilicius diese an falicher Stelle und mit gezwungenen Wendungen untergebrachten Thatsachen in ben richtigen Zusammenhang gebracht hat, oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß sie durch die Nachlässigkeit des Berfassers des Wahrhaftigen Berzeichnisses aus dem guten Busammenhang bes Cilicius herausgelöft und erft nachträglich mit gezwungenen Wendungen eingefügt worden find?

Und fassen wir nun zum Schluß die ganze Auffassung und den ganzen Geist der beiden Berichte ins Auge, so muß uns das Wahrhaftige Verzeichnis sozusagen als eine abgeblaßte Kopie der descriptio erscheinen. In dieser haben wir ein echtes Werk Heinrich Ranzaus vor uns, wie das früher

ichon vielfach behauptet und neuerdings durch ben von Betef veröffentlichten Brief fehr mahricheinlich gemacht ift. 1)

Im erften Teile wird feine Lieblingstheorie von ber cimbrischen Abstammung ber nördlich von ber Elbe wohnenden Stämme 2) verfochten, und wir finden biefe Ausführungen zum Teil gang wörtlich wieber in feiner Descriptio Cimbricae Chersonesi3), nur bag er in biefer viel spater verfaßten Schrift noch mehr gelehrten Apparat herbeibringt. In bem zweiten Teile tritt jozujagen das Ranzausche Selbstgefühl Beinrichs an einigen Stellen fehr hervor. Doch ift Cilicius weit entfernt von der läftigen Lobhubelei eines Ofius, und bie Berherrlichung seines Geschlechtes kann um so weniger getabelt werben, weil basielbe allerbings in diesem ganzen Ariege eine febr hervorragende Rolle gespielt hat. Seinrid Ranzau, eben ber Berfasser ber Beichreibung, nennt sich einen sehr wachsamen Statthalter und rühmt seinen Scharfsinn, er fagt, er ware mire temperato dextroque ingenio et animo numquam intermisso praeditus. - Diejes Selbstlob wird aber als folches badurch weniger anftößig, daß er unter einem Pseudonym geschrieben hat, und daß Cilicius Heinrich Ranzau lobt, hat dieser, wie wir weiter unten näher sehen werben, allerdings burch seine geschickten Unterhandlungen und feine Wachsamkeit verdient. Ift es boch fein Berdienft, daß die lange geheim gehaltenen eigen-

<sup>1)</sup> S. die angeführte Stelle. 3ch verweise auf die in der Ginleitung gu bem Briefe angegebene Litteratur über biefe Frage. S. R. fcreibt an ben Dom, Minutius de Minutiis, bag er ihm fein Buch de bello Ditmarsico übersendet, welches unter einem erbichteten Namen herausgegeben ift, von dem er aber einen großen Teil felbft "congessit". Begel vermutet, baß ber lettere bescheibene Ausbrud rein gewohnheitsmäßig und gur Erhaltung ber Fiction unentbehrlich mar, und daß S. R. der Berfaffer bes Gangen gewesen ift.

<sup>2)</sup> S. den Auffat von Paul Saffe im 8. Bande diefer Beitschrift, S. 343.

<sup>3)</sup> S. Westphalen, Mon. ined. T. I. 2gl. befonbers S. 28-32 bes Cilicius mit S. 4 ber descriptio Chers, Cimbr. ferner S. 49 ff. ber ersteren mit G. 88, 89 ber letteren.

mächtigen Blane bes Bergogs Abolf gegen die Dithmarichen entdectt und burchfreugt wurden, und daß ber gemeinsame Rrieg der drei Fürsten zustande tam. Bei der Erzählung ber friegerischen Operationen tritt Beinrichs Berfonlichkeit gurud gegen die des Oberbefehlshabers Johann Rangau, und durfen wir es jenem verdenken, daß er wiederholt die Rriegserfahrung seines ehrwürdigen Baters lobt? Und wenn er erzählt, Daniel Ranzau habe nach ber Schlacht bei Melborf das Rommando über das Regiment Schoneweses zuruckgewiesen, damit nicht alles in diesem Kriege auf die Ranzaus anzukommen und von ihnen ausgeführt zu werden schiene, so klingt das ja fehr selbstbewuft, aber sachlich ift es badurch wohl begründet, daß nicht nur auf dem hauptfriegsschauplate ein Ranzau befehligte, sondern auch auf beiden Klügeln, an ber Elbe und an der Eider, ein folcher die Grenzwacht hatte. Der gange Feldzug war eine stolze Erinnerung für bieses fraftvolle und tuchtige Geschlecht, wie benn auch Beinrich auf dem Titelblatt seiner descriptio Cimbricae Chersonesi hervorhebt, daß diese im achtunddreifigften Sahre feit ber letten Unterwerfung Dithmarschens abgefaßt ift. Und so ift diese descriptio belli Ditmarsici als ein litterarisches Denkmal biefer Großthaten des Ranzauschen Geschlechtes zu betrachten; in dem erften Teile berfelben werden mit Rangauscher Gelehrsamkeit der Ursprung und die Sitten der alten Cimbern, sowie die früheren Gewaltthaten der Dithmarschen behandelt, während im zweiten Teile nach der in der Familie fortlebenden und wahrscheinlich auch jum Teil aufgezeichneten Überlieferung das Gottesgericht der Unterwerfung der tropigen Bauern dargestellt wird.

Dagegen möchte ich mit voller Entschiedenheit der Ansicht entgegentreten, daß auch das Wahrh. Berz. ein Ranzausches Werk ist. Haben doch einige sogar angenommen, daß dieses von dem berühmten Johann Ranzau selbst gegen Ende seines thatenreichen Lebens aufgezeichnet ist. Hätte dieser wirklich die Schrift versaßt, so würde in derselben einmal seine Persönlichkeit mehr in den Vordergrund treten, vor

allem aber würde er eine viel klarere Darstellung der kriege rischen Begebenheiten gegeben haben, als die, welche uns in bem Wahrh. Berg, erhalten ift. Wenn basielbe vorher eine abgeblaßte Kopie der descriptio des Heinrich Ranzau genannt worden ift, so tritt das besonders in dem gangen Charafter ber Darftellung hervor. Cilicius erzählt in burchfichtiger, zusammenhängender Form die Verhandlungen und Rüftungen vor Beginn bes Krieges, das Wahrh. Berz, giebt uns nur einen dürftigen Bericht berselben, der außerdem noch auseinandergeriffen ift. Cilicius ftellt in flarer Beise bie umsichtige und scharffinnige Rriegsführung Johann Ranzaus dar, er schildert, wie von Albersdorf aus drei Rekognos: zierungen an die drei Angriffspforten des Landes gemacht werden, nämlich erftens vor die Tilebrugge, zweitens vor die Hamme und drittens nach Melborf. Um 26. Mai findet ber Kriegsrat statt, die Samme wird von allen Seiten für zu fest gehalten, und so handelt es sich nur noch um Meldorf ober die Tilebrugge. Halten wir hier einmal ftill, um die Darstellung des Wahrh. Berg. zu betrachten. Auch dieses erzählt, daß die Refognoszierungen beschlossen wurden, bann aber wird fehr störend eingeschoben, daß am vorigen Tage ber Bote mit der Antwort der Dithmarichen auf den Absagebrief ber Kürsten kam, und diese wird dann abgedruckt. Nun erst tehrt ber Verfaffer zu ben "Besichtigungen" jurud und schildert zuerst den Angriff auf die Tilebrugge. Während aber Cilicius hier gleich ben Grund angiebt, weshalb Johann Ranzau trot des Kampfeseifers der Soldaten nicht diese Schanze zu erobern suchte, sagt das Wahrh. Berz. nur, daß er nicht darein verwilligte aus Ursachen, deren "bernacher" foll Meldung geschehen. Daß am 25. Mai Meldorf besich= tigt wurde, wird in beiden Quellen übereinstimmend erzählt.

Dagegen zeigt die Erzählung des Ariegsrates wieder einen charakteristischen Unterschied. Gilicius schildert benselben in auschaulicher Weise, er giebt sogar die Rede wieder, in welcher Johann Ranzau seine Ansicht versocht, daß zuerst Weldorf angegriffen werden müßte, und ebenso findet sich auch die Gegenrede Breiba Ranzaus, welcher erft die Tilebrugge angreifen wollte 1); schließlich entscheibet man sich für die Ansicht des Oberbefehlshabers. Im Wahrh. Berg. wird alles dieses mit den furzen Worten erledigt: Den 26. Tag Maii wurde den Herrn sämtlich von der Besichtigung Bericht gethan und durch den Feldmarschall Berzeichnis, wie entweder die Tylebruck oder aber Meldorff anzugreifen, behändigt, welches den Herren zu beratschlagen heimgestellt. Dann wird nach einer eingeschobenen Stelle fortgefahren: Es wurde im gemeinen Rate von männiglichen (ausgenommen Breida Ranzawen, welcher boch leglich folches mitbewilligt) auf allerlei zuvor gehabt Bedenken für gut angesehen und beschloffen, daß man Meldorf als das Haupt und nicht die Tilebruck als die Fuße, welches leichtlich zu erobern, follte angreifen. Alfo auch hier erhalten wir noch teine Auftlärung darüber, weshalb Johann Ranzan die Tilebrugge nicht hatte angreifen wollen.

Die Anordnungen jum Buge gegen Melborf werden in beiden Darftellungen gleichmäßig angegeben, Cilicius bebt aber ausdrücklich hervor, weshalb Johann Ranzau zu gleicher Beit einen Scheinangriff gegen die Samme und bie Tilebrugge machen ließ. Dieser erzählt auch allein, wie sich ber Blan des Oberbefehlshabers bewährte. Die Besatung ber Samme bat nämlich in der festen Meinung, der Sauptangriff gelte ihr, die Melborfer um Verftarfung, und ba diefe, wie Cilicius fagt, impellente procul dubio divini numinis ira et ad poenam iam pridem meritam vocante ber Bitte folgten, so wurde ihre Stadt von Verteidigern entblöft. bem Wahrh. Verzeichnis tritt auch nicht klar und bestimmt genug der dreifache Angriff auf Meldorf felbst hervor. Nach der Darftellung der Schlacht aber wird recht spät nachgeholt: Solcher gestalte nun erwise ber Ausgang, daß auf mohl bebachten Rate mit besserer der Sachen Gelegenheite Dieser erste

<sup>&#</sup>x27;) Db bie Reden wirklich gerade in biefer Form gehalten find, muß bahingeftellt bleiben. Auf jeden Fall find fie febr klar und fachlich.

Angriff auf Meldorff als der fürnemften Beste, demnach und dieweil das Kriegsvolk noch frisch und der Pauren Mannsheite unerfahren, gethan, denn so man die Feinde aus den andern nicht so wohl befestigten Orten und die leichtlicher zu gewinnen, in diese Beste sollte getrieben haben.

Die Entscheidungsschlacht bei Beide konnte wegen ihres eigentümlichen Verlaufs auch von Cilicius nicht so klar und übersichtlich dargestellt werden, wie die übrigen friegerischen Ereignisse, benn man mußte bier ben planlos hinaussturmen= ben Dithmarschen entgegentreten, wo es gerade not mar, und es war deshalb mehr ein Kämpfen von Fall zu Fall als eine planvoll geleitete und burchgeführte Schlacht. Doch auch hier ift Cilicius viel flarer und anschaulicher, und besonders tritt dieses bei ber Darstellung bes ersten unvermuteten Ausfalls der Dithmarschen und der Abwehr desselben hervor. Gerade diese Stelle bildet am beften fozusagen den Schlußstein unseres Beweises bafür, daß wir es in dem Bahrh. Berg. mit einem ziemlich oberflächlich angefertigten Auszuge aus bem Cilicius zu thun haben. Man hatte geglaubt, Beibe ware nicht von den Bauern besetht, und es war sogar schon ein Streit über die Art und Beife der Ginquartierung entstanden, da trafen Jakob von Blankenburg und Ascanius von Holle, welche mit Erlaubnis Johann Ranzaus näher an Die Stadt hinanrudten, unterwegs Bauern und erfuhren von biesen, daß die Stadt doch eine Besatung hatte. Inzwischen war auch der castrorum praesectus 1) herangekommen, dieser zog sich aber mit den übrigen zuruck, als von weitem vier Kähnlein der Dithmarschen gesehen wurden, welche nun die Berfolgung aufnahmen. Dann heißt es weiter:

Cilicius.

Wahrh. Berg.

fassique postea ipsi sunt agrestes se in turri ministrum sacrorum habuisse, qui capitis sui periculo ipsis affirmaverit ducentos tantummodo Und sagten die Bauern nachmals, daß sie einen Pfaffen auf dem Thurme gehabt, welcher sie für glaubwürdig bericht, daß der Feinde nicht mehr

<sup>1)</sup> Das Wahrh. Berg. fpricht von "Quartiermeiftern".

advenire equites, quae causa fuit tam audacis eruptionis. Hostes quoque post collem abditi ita latebant, ut conspici ab ipsis non possent. denn 200 Pferde vorhanden, durch welches Anzeigung sie dermaßen freudig heraus zu kommen verursacht. Es hielten aber unsere Leute hinter einem Berge, darumb sie denn von ihnen also bald nit möchten gesehen werden.

Cilicius ergahlt bann: Die vier Fahnlein famen beim weiteren Vorrücken den Reitern zu Gesicht, diese stellen sich auf die Nachricht hiervon mit Mühe in Schlachtordnung auf, ein jedes Geschwader getrennt, damit fie einen um fo heftigeren Angriff auf die Feinde machen könnten, und dieselben weichen infolgedeffen zurud. Da geben die Reiter ihren Bferden die Sporen, fturgen fich auf die fliebenden Bauern und richten unter ihnen ein Blutbad an. Im Wahrhaftigen Berzeichnis wird diefes auf folgende Beife dargestellt: Als auch diefe vier Fähnlein mit etlichem Beschüt fich etlicher maßen weit berausgethan, und eben unsere Reuter, welche nach eingenommener von der Jeinde Zufunfte Rundschaft und Zeitung, sich alsobald zu sonderbarer und zum Angriff wohl geschickter Schlachtordnung nicht konnten schicken, erblickt, wendeten fie fich zuhand, vorhabens in bas Stättlein wiederumb einzugiehen. Unfere Reuter jagen ohne verzug auf fie." Diese ohne Zweifel dem Cilicius entnom= mene Darftellung ift insofern unverständlich, als doch faum anzunehmen ift, daß die Feinde sich zur Flucht gewandt haben, als fie die Reuter erblickten, die fich nicht alsobald zur Schlachtordnung schicken konnten. Man follte erwarten, daß die Dithmarichen dann erft recht ihren Angriff fortgefest hätten. - Cilicius fährt fort: Der König fturzte fich mit feiner Reiterei langs eines Sugels, an beffen linker Seite ein Sumpf mar, gerade auf ben Ort, wo die Beschüte ber Keinde aufgestellt waren, er selbst in der ersten Reihe mit glanzenden Waffen und auf einem edlen Roffe weithin ficht-An seinen beiden Seiten maren seine beiden Berbar.

wandten Adolf und Johann, die ebenfalls gerade auf die Beschütze losstürmten. Johann Blankenburg aber hatte einen Umweg genommen, war um das Geschwader Adolfs herumgeritten auf die Stadt zu und hatte sich mitten zwischen diese und die Reiter des Königs gestellt, so daß fast keiner der Reinde bis an die Stadt vordringen konnte. Während nun diese Darftellung ein ziemlich klares Bild bes Gefechtes giebt, ift die Schilderung des Wahrhaftigen Berzeichniffes unklar, ja unverständlich, weil der Verfasser nicht wörtlich übersett. sondern freier verfahren will, dabei aber die Worte gum Teil falich verbindet. Er fährt nämlich im Anschluß an die oben angeführten Worte fort: und traf Ron, Maj. Fahne und Ihrer Maj. eigne Berson im ersten Gliede bei einem Berge, ju welches Seite ein Moor, von vornen ju ftrack auf bas Geschütze zur linken Sand, bende Berrn famt den ihrigen zur rechten Sande, und zu nähest auch von vorne her, Jochim Blankenburg kame bei Bergog Abolf von hinden zu zwischen ber Stadt und bem Feinde jum Treffen, also bag von ben Bauern niemand gegen die Stadt einige Zuflucht mochte zu Bährend dann der weitere Berlauf des hoffen haben." Gefechtes in beiden Quellen übereinstimmend bargestellt wird. zeigt sich bei der Angabe der Verwundeten wieder eine recht bezeichnende Ungenauigkeit des Wahrhaftigen Verzeichnisses. Diefes ergählt: Erich Podebusch murbe an bes Rönigs Seite erschossen, der Marschall Jens Trusen, als er sich etwas weit herausser gethan, fiel mit seinem Pferde und wurde in ben einen Schenkel mit einem langen Spieß übel verwundet. jo hat er auch einen Schuf burch ben Leib bekommen, aber bennoch das Leben erhalten. Bei Cilicius dagegen werben ber Marschall Johannes Truzius, der durch einen Lanzenstich verwundet wurde, und Nikolaus Truzius, der eine Schußwunde erhielt, scharf unterschieden, und dieses entspricht, wie wir auch aus einem anderen gleichzeitigen Berichte feben 1), burchaus der Wahrheit. Der Verfasser bes Wahrhaftigen Ver-

<sup>1)</sup> S. ben in ber Ginleitung angeführten banifden Bericht.

zeichnisses hat in seiner nachlässigen Weise den Namen des Nikolaus Truthsen ausgelassen. — So liegt die Vermutung nahe, daß das Wahrhaftige Verzeichnis dem Hauptinhalte nach ein dürftiger und an einigen Stellen sogar nachlässig und flüchtig gearbeiteter 1) Auszug aus der descriptio des Cilicius oder Heinrich Kanzaus ist. Johann Kanzau hat diesen schwerlich versaßt, und über die Entstehung desselben läßt sich überhaupt keine bestimmte Vermutung aufstellen.

Wenn wir nun noch die Glaubwürdigkeit des Cilicius prüfen müssen, so haben wir leider wenig Mittel, dieselbe sestzustellen. Die gleichzeitigen Quellen, nämlich der schon oben näher betrachtete Bericht des Augenzeugen, sowie der erst kürzlich herausgegebene dänische Bericht, können in der Beziehung<sup>2</sup>) keinen genügenden Maßstab bilden: Urkundliche Aufzeichnungen haben mir nur in geringer Zahl zur Bersügung gestanden, nämlich einige Briefe, welche das zweideutige Berhältnis Herzog Adolfs zu dem Könige beleuchten, serner der Nortorser Bertrag, und schließlich ein kurzer Bericht Iohann Kanzaus aus dem Kriege selbst.<sup>3</sup>) Jene Briefe bestätigen im ganzen den ausssührlichen Bericht des Heinrich Kanzau über seine diplomatische Thätigkeit vor dem Feldzuge. Gleich nach dem Tode Christians III., welcher

<sup>1)</sup> Als ein Bersehen ist die falsche Datierung einiger Urkunden hervorzuheben. Die Geleitesversicherung der Fürsten ist nicht auf den 24., sondern auf den 14. Juni, und der Huldigungseid der Dithmarschen nicht auf den 30., sondern auf den 20. Juni zu setzen. Dagegen ist es wohl nur als Druckselter anzusehen, wenn es bei Cilicius S. 226 statt decimus septimus calendarum Julii heißt: d. s. c. Junii.

<sup>2)</sup> Der lettere ist nicht ohne Wert für die Namen, welche in anderen Quellen zum Teil sehr entstellt sind. Am meisten tritt das wohl bei dem Namen des dänischen Fähnrichs hervor. In dem dän Ber. heißt er Erik Rud, bei Eilicius Georgius Rautenus, im Wahrh. Berzist daraus Jorgen Rohen gemacht, und Neocorus schreibt sogar Jurgen Richen. Aus Truthsen macht derselbe Drußen.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Die Briefe sind herausgegeben von Michelsen in Falds Staatsbürgerlichem Magazin VII, 697 ff, der Nortorser Bertrag und der Bericht Johann Ranzaus sind in Michelsens Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen abgedruckt.

noch in der letten Zeit seines Lebens die fortwährenden Streitigkeiten Herzogs Abolf mit ben Dithmarschen geschlichtet hatte, stellte der lettere in fast fieberhafter Weise Ruftungen an, um feinen lange gehegten Racheplan gegen bie tropigen Bauern auszuführen. Nachdem er sich auf dem Rieler Umichlage Gelb verschafft hatte, reifte er um Oftern ohne Gefolge zu dem Berzoge Beinrich von Braunschweig, mit dem er, wie fich Cilicius fehr vorsichtig ausdrückt, dem Unscheine nach seinen Rriegsplan gegen die Dithmarschen beriet. Bald nach seiner Rückfehr fagte er in Samburg einen Rreistag an, wozu er als Rreisoberster das Recht hatte. welcher aber nur bagu dienen follte, feine Ruftungen zu verbecken. Unterbessen ließ er in Beine durch Daniel Ranzau Truppen anwerben. Dabei wurde, wie Beinrich Ranzon berporhebt, alles fo beimlich betrieben, daß nicht einmal feinen vertrauteren Räten davon Mitteilung gemacht wurde und bak allein, "wie berichtet wird", Morit Ranzau und Abam Tratiger von diesen Planen Runde hatten. Sier konnen wir die Darstellung des Cilicius durch einen Brief beleuchten, ben er felbst Oftern des Jahres 1559 an Friedrich II. geschrieben hat. Er verfichert demfelben, daß er "zum Bobttampf auf seines Bruders Rindes Taufe" trot feiner Rachfragen von Herzog Abolf nichts über bessen Absichten gegen Die Dithmarichen hat vernehmen fonnen, sondern daß die Dinge noch richtig und seine R. G. gegen jene etwas vorzunehmen nicht geneigt ware. "Derohalben nicht gut, daß sich Ew. Rön. Maj. vernehmen ließen, als ob Sie einen Arawohn auf seine &. G. geschöpft hätten. Soviel aber habe ich vernommen, daß feine F. G. geneigt diesen Sommer einen Rriegsmann bei bem Ronig von Spanien ju geben, fofern anders der Bug vor fich geben wird." Alfo am 26. März. von dem dieser Brief batiert ift, konnte Beinrich Ranzau noch nichts Bestimmtes über die Plane Bergog Abolfs erfahren, ja er beruhigte den König sogar und suchte ihm seinen Arawohn zu nehmen. Balb barauf aber traten bie Absichten Abolfs beutlich zu Tage, und ba beeilte sich Beinrich.

bieses dem Könige, sowie seinem Vater mitzuteilen. bie Bitten seines Sohnes, dem drohenden Brande frühzeitig entgegenzutreten 1), wird dann Johann Ranzau bewogen in einem Schreiben, bas uns erhalten ift, Abolf bringend vor einem selbständigen Vorgeben zu warnen. Er macht ihn auf die Schwierigkeit der Verpflegung und auf die traurigen Folgen eines unglücklichen Rrieges aufmertfam, "ober aber wenn gleich E. F. G. Fren furhabenden willen zum erften mit dem Feinde schaffen und der andern Herrn, so aleiches Falls dazu befugt, darumb nicht ersucht und ihre Consent darzu nicht gegeben, was Freundschaft zwischen allen Teilen erhalten, und was ewiger Saffe und Neid daraus folgen, barvon ein ander Spell, welchem übel fürzukommen, sich erregen mochte, und muß also allerlei Fürforge gedragen sein, wie E. F. G. als hochverftändiger Kürste gnediglich zu ermeffen." Diese allgemeinen Andeutungen genügen bem Geschichtschreiber Beinrich Ranzau nicht, er macht seinen Lefer gang genau mit den einzelnen Gefahren bekannt, welche Herzog Adolf bei einem felbständigen Vorgeben zu befürchten hatte; benn zuerft brohten die tapfern Dithmarichen felbst, sodann seine in diesem Kalle eifersüchtigen Bermandten, namlich sein Neffe, der junge König, und sein Bruder Johann, endlich aber die benachbarten Städte Lübeck und Samburg, benen viel an dem Fortbestande der Bauernrepublik lag. Läßt sich so biese Abweichung vom Original aus dem Streben nach Rlarheit ableiten, so ist Heinrich Ranzau andrerseits ein Borwurf baraus gemacht worden, bag er ben Gingang bes Briefes ganz übergeht. In diesem erinnert Johann Ranzau Abolf ganz bestimmt an bas, "was er verschiedener Beit zum Rile im Beiseinde Bartram Sesteden durch S. F. G. Rath und Canteleren Herrn Abam Tratigern, der Rechten Doctorn, mit ihm in geheime notturftig unterreben laffen, welches auch bei ihm bis anhero in geheime gehalten, barvon auch niemandts, als dem allmächtigen lieben Gott bekannt, bas geringfte nicht vermelbet." Da die Sache jest

<sup>1)</sup> S. Cilicius 110.

aber so allgemein bekannt geworden ist, so fühlt sich Johann Ranzau gedrungen, den Herzog zu warnen. Der alte Feldmarschall ist also ursprünglich in die Pläne Adolfs eingeweiht gewesen, und es ist vermutet, daß Heinrich Ranzau dieses mit Absicht verschwiegen hat, weil bei der Stellung, die er und sein Vater beim Könige bekleideten, das leicht Argwohn und Mißtrauen erwecken konnte. Dindessen werden wir gleich sehen, daß er an einer anderen Stelle ganz ruhig auf die früheren Verabredungen seines Vaters mit Herzog Adolf zu sprechen kommt.

Johann Ranzau hatte in jenem Schreiben Herzog Abolf gebeten, einen von den Seinigen ju ihm ju schicken, und infolgebeffen tam im Auftrage jenes Bertram Sehestebt nach Reumunfter, wo fich Johann bamals aufhielt. Diefer erinnerte, wie Heinrich Ranzau ausdrücklich erzählt, den Keldmarschall daran, daß er einst selbst Adolf versprochen hätte. an dem Zuge teilzunehmen und mahnte ihn bringend, jest fein Wort zu halten. Johann aber weigerte fich ftandhaft. und seine Grunde find vollständig bei Cilicius und wenigftens teilweise in einem "Zedel" erhalten, welchen der umsichtige Statthalter Heinrich Ranzau mit einigen begleitenden Worten dem Könige übersendet. Derfelbe lautet folgendermaßen: Up Bartram Sefteben Anbringen hefft herrn Joh. Ranzowe Ritter thor Andwordt gegewen: "Erstmals fecht Herre Johann, he if willig mit tho teende feinem porigen Erbieten nach, doch mit beffem Beschebe und ausbrucklichem Vorbehollden, dat de Kon. Matt. und Herz. Johanns eren Weten, Willen, Consent und Bulborth bartho geven. So bat nicht befindlichen geschicht, so will Herrn Johanne sinem Pflichte und Eide nach nicht geburen, dem einen tho benende, und dem andern dat fine nemen tho helpende." Wait hat auf die Übereinstimmung dieser Worte mit dem Berichte des Wahrhaftigen Verzeichnisses hingewiesen, in diesem wird ber Inhalt des Zedels aber noch ergänzt durch die vorausgeschickten Worte: Er aber schlug bas ab mit Vermelbung:

<sup>1)</sup> Waits a. a. D.

Demnach und dieweil ers nicht mit gekochet und der Herzog selbs mit ihme zu Botkampe, als fie daselbst bei einander gewesen, von Ditmarfen vil in anderer geftalte geredet und gleichwohl ein anders, benn er fürgeben, im Sinne gehabt, so wolte ers gleichfals auch nit mit außessen.1) Dieses ift nur aus dem ausführlicheren Berichte des Cilicius entlehnt. nach welchem Johann als Grund bafür, daß er mit Abolf allein nicht zu Felde ziehen wollte, angiebt, er sei zu ben erften Beratungen über das Unternehmen nicht hinzugezogen, und der Fürst habe gang Entgegengesettes über sein Unternehmen gegen die Dithmarschen auf seinem Landgute Bothtamp bei der Taufe seines Entels angegeben und trotbem bamals schon diese Blane erwogen. — Wir muffen uns ben Busammenhang der Begebenheiten folgendermaßen denten. Johann Ranzau mar allerdings anfangs in bas Geheimnis gezogen, er fühlte fich aber später badurch verlett, daß Bergog Abolf die Vorbereitungen ohne sein Mitwissen traf, ja baß er ihn sogar noch Oftern zu Bothkamp über seine mahren Absichten zu täuschen suchte. Als er nun bestimmte Runde von den Rüftungen des Herzogs erhielt, warnte er ihn am 12. April bringend, und als Abolf wieder mit ihm anknüpfen wollte, da weigerte er sich hartnäckig, am Zuge teilzunehmen, wenn dieser nicht von allen drei Kürften unternommen wurde.

Soweit gehen unsere urkundlichen Belege über die Verhandlungen bis zum Vertrage von Nortorf. Wenn die Darsstellung des Cilicius sich dis hierher als klar und sachlich erwiesen hat, so dürfen wir auch das folgende wohl für glaubwürdig halten. Die Persönlichkeit Heinrich Ranzaus tritt ja allerdings sehr in den Vordergrund, aber wir müssen bedenken, daß er damals als Statthalter die durch das eigenmächtige Vorgehen Abolfs bedrohten Interessen des Königs wahren mußte. Er wendet sich an den Kurfürsten August

<sup>1)</sup> hier ist das Bilb zu beachten, welches das Wahrh. Verz. braucht, indem es vom Kochen und Ausessen spricht. Auch bei der Erzählung des Kriegsrates vor der Eroberung von Meldorf wendet der Verfasser ein Bilb an, indem er Meldorf das haupt und die Tilebrugge die Füße nennt.

von Sachsen mit ber Bitte um Bermittlung, er berät sich') wiederholt mit dem Kangler Andreas Barben und feinem Bater barüber, wie man sich vor den Rüftungen Abolfs schüten und die königlichen Schlöffer vor den Truppen besfelben durch angeworbene Besatungen sichern könnte, er muß aber bei einer Belegenheit zurücktreten, und daß er biefes erzählt, ift ein Beweis von seiner fachlichen Darftellung. Die benachbarten Städte Samburg, Lübed und Bremen fühlten sich durch die vielfachen Ruftungen beunruhigt und fürchteten für die ihnen befreundeten Dithmarschen; sie mandten sich aber mit ihren Beschwerden an Barben und nicht an Heinrich Ranzau, "weil er ihnen verdächtig war, gegen die Dithmarschen zu ungerecht und feindselig zu sein, ba von diesen seine Bor= fahren niedergemetelt waren, und mit den Blanen Abolfs übereinzustimmen, bessen Freund er war und mit dem er einst am Sofe des Raisers Karl zusammengelebt hatte."

Endlich knüpfte Abolf burch Vermittlung Bertram Sehesteds Verhandlungen mit Johann Ranzau an und schlug vor, daß alle drei Fürsten gemeinsam gegen die Dithmarschen zu Felde ziehen sollten. Wir durfen annehmen, daß die Vorsichtsmaßregeln Heinrich Ranzaus und die Warnungen Johann Ranzaus den Herzog ichließlich zum Ginlenken bewogen haben. Bährend nun Andreas Barben felbst zum Könige reift, um ihn von den Berhandlungen zu benachrichtigen, sucht Heinrich Ranzau benselben durch ein überaus flares und sachliches Schreiben zu bewegen, auf ben Borschlag Abolfs einzugehen, sett aber inzwischen vorsichtig die friegerischen Ruftungen fort. Der Ronig wurde bann für ben Plan gewonnen, und nachdem man noch längere Zeit über den Ort der Zusammenkunft geschwankt hatte, kam es endlich am 22. April zu einer folchen in Nortorf. Cilicius hat den uns überlieferten Bertrag zwischen den drei Fürsten nicht vollständig dem Wortlaut gemäß mitgeteilt, aber mas

<sup>1)</sup> Es wird eigens hinzugefügt: tanquam regius iis in locis vicarius.

er darüber sagt, ist im wesentlichen richtig. Die Rosten. welche dem Herzog Abolf bisher die Ruftungen gemacht hatten. beliefen fich, wie Cilicius gang richtig fagt, auf ungefähr 18000 Thaler, denn nach der Urkunde waren es 17973 Thaler. Dithmarschen sollte, wie es in der Urkunde und der descriptio übereinstimmend heißt, wenn es erobert werden würde, in brei gleiche Teile geteilt werden, und "darumb, welcher Teil einem jeden zukommen und bleiben foll, geloft werden." Die folgende Beftimmung lautet in der Urkunde: Wir wollen auch. ob zukunftiger Zeit biefes fürgenommenen Rriegs und gegen Dithmarschen feindlicher Sandlung jemands einige Ansprach und Rlage in- oder außerhalb Rechtens erregte, von allen Teilen zugleich barzu antworten, und die Sachen, wie fich gebürt, mit gesampter Sand und ungesundert vertreten. Dieses faßt Cilicius viel fürzer zusammen in die Worte: verum in iudiciis extraque iudicia iunctis opibus omnem (Dithmarsiam) simul defenderent. Darauf fährt er fort: cuius subditi et coloni seu praedicationibus (soll wohl heißen praedationibus) seu incendiis damnum acciperent, id ipsi per sese tolerarent, deque eo alter alteri ad satisfaciendum obligatus ne esset, sed suam quisque fortunam periclitaretur. Diese Worte find eine nabere Bestimmung ber Worte: Reiner foll auf erlittene Schaben ober angewenbete Untoften außerhalb, mas in biefem Bertrage begriffen. etwas zu fordern haben.

Die Erzählung des Krieges selbst ist ebenso klar und sachlich wie die Schilberung der demselben vorangehenden Ereignisse. Wir haben wenigstens eine gleichzeitige Aufzeichnung Johann Ranzaus, die wir zum Vergleiche heranziehen können. Danach hat der Oberbefehlshaber am 6. Juni "die Gelegenheit besichtigt, früh morgens den Feind im

<sup>1)</sup> herr Johann Ranhowen schreiben, ihige Kriegsleuffte und einen Predicanten, durch welchen die Süberstrandinger gnade bitten lassen, betreffend vom 7. Juni 1559 (productum Weldorff 8. Juni 1559) bei Wichelsen, Urkundenbuch, 202.

nhamen der hilligen Dreifaltigkeit anzugreifen fürhabens" und den Angriff auch ausgeführt.

Daffelbe berichtet Cilicius, und diefer erzählt auch übereinstimmend die ersten Greignisse bes 7. Juni, nämlich die Flucht der Dithmarschen und die Eroberung Brunsbüttels burch Johann Ranzau und den Grafen von Oldenburg. 1) Johann schließt seinen Bericht damit, daß er seine Absicht ausspricht, den Feind weiter zu verfolgen, bis er sich zu einer Schlacht stellt. Er bittet ben König und die Berzöge biefes zu erwägen und ihm die nötigen Unweisungen zu geben. Wenn aber auch die Sauptereignisse übereinstimmend erzählt werden, so finden sich doch einige Abweichungen, die schon von Wait hervorgehoben sind. Einmal ift nach dem Berichte "ber Obrift Walberthumb in ber Nachjagd von uns kommen und noch nicht wieder angelangt." Auch in dem am Morgen bes 8. Juni geschriebenen "Bettel", welcher bem Berichte "eingelegt" ift, wird nichts davon erzählt, wo er abgeblieben ift. Wenn dagegen Cilicius berichtet, daß der Oberft zurückblieb, daß aber am Abend sich seine sclopettarii mit den Knechten bes Olbenburgers verbinden und ohne Befehl auf die Reinde losgehen, wenn er ferner berichtet, der Oberft felbst habe fich in der Nacht bei dem nächsten Dorfe gelagert, so läßt fich diese Verschiedenheit beider Berichte nur badurch erklären. daß bei ber allgemeinen Berwirrung Johann Ranzau am Abend des 7. Juni und auch noch am frühen Morgen des 8. Juni von Walderthumb nichts wußte, mahrend Beinrich Ranzau die Verhältnisse erzählt, wie sie sich im Verlaufe bes 8. Juni aufgeklärt haben. - Schwieriger ift es, einen anderen Widerspruch zu lösen. Der Bericht vom 7. Juni, sowie ber Bettel vom 8. Juni sind aus Oftermoor batirt, wo banach

<sup>1)</sup> Indessen spricht Eilicius nicht von "etslichen erstochenen und erschossenen Dithmarschen", sondern giebt die Zahl derselben auf gegen 400 an. Die Eroberung Brunsbüttels wird von Joh. Ranzau nicht ausdrücklich erzählt, ergiebt sich aber aus den Worten: Die Feinde sind des Orts (Brunsbüttels) entlaufen, daß man nicht Mann oder Weib in dem Orte vorgesunden. S. Wait a. a. D.

Johann Ranzau die Nacht zugebracht hätte. Cisicius bagegen berichtet ausdrücklich, daß ber Oberbefehlshaber mit dem Grafen von Oldenburg in Brunsbüttel übernachtete. Bielleicht laffen fich diese abweichenden Nachrichten baraus erklären, daß sich Johann Ranzau nach feinen eigenen Worten "allhier bin und wider diese Nacht uff ungelegene Stette hat lagern muffen." Ru einem wirklichen Nachtquartier ift es mahrscheinlich nicht gekommen, am Abend hat Johann die Feinde bis zu dem dicht bei Brunsbüttel gelegenen Oftermoor verfolgt und ba ben Bericht abgefaßt, ift bann nach Brunsbüttel zurückgekehrt und hat da einige Stunden zugebracht. frühen Morgen nahm er bann die Verfolgung wieder auf und traf bei Oftermoor den Braedikanten, von dem er in dem Rettel berichtet. Dag übrigens ein folcher die Unterwerfung des Süderstrandes anbot, ift eine Nachricht, die sich sonst nicht findet. Sie läßt sich auch nicht, wie schon Wait hervorhebt, mit der Übergabe jener 400 in einem Morast eingeschloffenen Landleute zusammenbringen, benn diese rüfteten sich anfangs zum Widerstande und ergaben sich erft, als sie sich von einer großen Übermacht umzingelt faben.

Wenn aber auch diese Nachricht bei Cilicius fehlt, so hat derselbe doch, wie sich aus dem Vorhergehenden ergiebt, eine ausführliche, sachliche und richtige Darstellung des Dithmarssischen Krieges gegeben, und wenn wir bedenken, daß dieselbe erst zehn Jahre nach der Unterwerfung des Landes abgesaßt ist, so müssen wir annehmen, daß Heinrich Ranzau ein Tagebuch und auch Urkunden vorgelegen haben. Den Absagebrief der Fürsten, die Antwort der Dithmarschen darauf und die Verhandlungen nach der Schlacht bei Heide teilt er sogar in einer ziemlich genauen lateinischen Übersehung mit.

Fassen wir das gewonnene Resultat noch einmal zussammen, so ist uns in der descriptio des Cisicius ein authenztischer Bericht überliesert, welcher im einzelnen genauer und übersichtlicher ist als das daraus abgeleitete Wahrh. Berz. Es ist überaus interessant, daß der allergeseiertste Geschichtschreiber Dithmarschens Neocorus das Verhältnis der beiden

Dnellen richtig burchschaut und banach seinen Bericht von ber Unterwerfung seines Bolkes eingerichtet hat. Dahlmann ') hat vollständig richtig bemerkt, daß der Darstellung des Chronisten das Wahrh. Berz. zu Grunde liegt, als dessen Berfasser er fälschlich den Johann Ranzau annimmt. Wir werzben aber im folgenden sehen, daß Neocorus an sehr vielen Stellen den Cilicius benutt und sogar ausgeschrieben hat.

Das Verfahren des Neocorus ist zum Teil recht mechanisch gewesen. Daraus ift es einmal zu erklären, daß er, wie schon Dahlmann hervorhebt,2) an einigen Stellen von den Reinden als den Unfern und umgefehrt von feinen eignen Landsleuten als den Feinden spricht. An solchen Stellen hat er eben ganz mechanisch abgeschrieben, mährend er in anderen Abschnitten beffer aufpaßt und die "Unfern" des Wahrh. Berg. in die "Holften" verwandelt. Ferner hat er auch einige Ungenauigkeiten bes Bahrh. Berg. mit aufgenommen, wie 3. B. die Nachricht von der Verwundung Daniel Ranzaus. Eine Folge des mechanischen Ausschreibens ift es auch, wenn Ereignisse, die sich im Wahrh. Verz. an unrichtiger Stelle finden, bei Reocorus ebendaselbst ergählt werden. Go bringt, wie wir oben gesehen haben, das erstere die Antwort der Dithmarschen auf ben Jehdebrief der Fürsten an fehr nachträglicher Stelle, Neocorus schiebt fie bem Cilicius folgend an der richtigen Stelle ein und erzählt da auch die Erlebniffe bes Boten, er gerät aber später wieder so in das Ausschreiben bes Wahrh. Berg, hinein, daß er an demselben Orte wie Dieses die Ankunft des Boten mit der Antwort erzählt.

Wahrh. Verz.

Neocorus.

Als man vorigen Tages eben das Lager geschlagen, kame der Bot, mit welchem der Absagebrief den Dietmarsen Der Dithmarschen Antswort, bem Koninge bes handet. — Welchermaten nha averantwordeden Beidebreve

<sup>1)</sup> Johann Abolfi's genannt Neocorus Chronit des Landes Dithmarschen nach der Urschrift herausgeg. von Prof. F. C. Dahlmann II. Band, Anhang XXIII.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 578.

uberschickt, widerumb an, uberreichete ben herren ein Schreiben, welches die Dietmarfen nach verlesenem Feindesbrief ihme seinen herrn anzubringen empfohlen.

de Ditmarschen eine Antwort vorfaten laffen und bem Baben behandiat. dek ist thevorne Melding gescheen. Alf man nun bes vorigen Tages even bat Lager im Lande beredt geschlagen, tam be koningliche Babe, bi bem be Beibebreff den Ditmerschen thogeschicket, wederumme an und averrectede den Geren bat Schrivent, welches die Ditmerschen nha vorlefen Biendebreve ehme, finen Beren anthobringen, aper= aeven.

Das mechanische Ausschreiben aus dem Wahrh. Berg. und dem Cilicius wird zuweilen dadurch zu verdecken gesucht, daß Neocorus einzelne Säte aus dem Zusammenhange heraus. nimmt und einen besonderen Abschnitt baraus macht. Dieses zeigt sich namentlich bei der Erzählung der Rüftungen, bei ber er bem genaueren Cilicius folgt.

Cilicius.

Arces item omnes per Holsatiam impositis praesidiis munitae sunt, tormentaque aenea bellica post tergum tot relicta, quot iusto exercitui, si opus foret, sufficere possent, ut in omnem belli eventum abunde prospexisse et sapienter consuluisse sibi viderentur quoque principum conventu ad comitem Oldenburgicum literae perscribebantur, cum id commodissime

## Neocorus.

Men hatt ock alle Huser dorch dat Forstendom Holftein mit Bolke -, och fo vel grotes Beschuttes hinder sich gelaten, alk men tho einem temlichen Rrigefther nödich geachtet. 3t iß och in gemein bewilliget, dat ein Jeder foß grote Belttgeschutt und 2 Murenbrecker (ben mehr achte man nicht nobt) mit aller thogehörigen Nottrofft und Redtschop int Belt voren laten icholde, beg. geliken och achte Rustwagen.

facere posset, cohortes militum tredecim sive quindecim Albim traiceret. Constitutum quoque communi suffragio, ut singuli e principibus tormenta sena campestria et bina muralia (pluribus enim indigere se non arbitrabantur) cum apparatu et instrumento omni necessario in aciem adducerent, itemque plaustra octo.

Und nachdem Neocorus nun noch einige andere Maßregeln angeführt hat, die ebenfalls dem Cilicius entnommen find, fährt er in einem eigenen Capitel fort:

De Grave van Olben = borg erfordert. Ban dießen Orte och hatt men an den Graven van Oldenborch geschickt, dat he etwan 13 oder föfftein Benlin Anechte anhero schicken wollte, schrifftlich gesocht und solches, wen er erst am besahlichsten konte.

Diese Stelle ist auch in anderer Beziehung interessant. Neocorus hat seine Vorlage so wörtlich benutzt, daß wir aus derselben die in der Handschrift befindlichen Lücken ergänzen können. Hier ist im ersten Sate einsach aus munitae ein "gesichert" oder "geschützt" zu entnehmen. Ein anderes Beispiel hierfür ist die Stelle, wo von "der Verordenung des Kriges tho Kordorp" die Rede ist.

Cilicins.

De commeatu decretum factum, quando copias numerosas satis et validas haberent, ne praebendo eo supportandoque oppidani incolae ditionum suarum ultra quam necesse foret, gravarentur. Id autem propterea fuit constitutum, quod metuerent, ne forte voluntarii plures, quam vellent, ad eius belli famam excitati convolarent, quorum postea Mencorus.

Men hefft of sonderlich Vorordening wegen der Profiant gemaket, dewile men ein große Menge Volkes di ein hatte, up dat nicht de Underbhauen tho sehr beschweret worden; folches if averst vornemsich darum geschen, dewile men besorgte, vele Volkes mehr, men wolte, tho Hope lopen worde, wowol men darnha aver 500. beth thom Uthgange des Kriges beholden, welche tamen supra quingentos etiam ad exitum usque belli Jacobo Blanckenburgio et Ascanio ab Holle ductoribus castra secuti sunt. — — Jakob Blankenborch und Asche vom Holle.

Aus der lateinischen Vorlage ift der lückenhafte Sat einfach so zu ergänzen: welche unter den Führern Jakob Blanckenburg und Asche von Holle dem Heere folgten.1)

Fragen wir nun, wo hat Neocorus das Wahrhaftige Verzeichnis und wo hat er den Cilicius benutt, so ist im allgemeinen zu bemerken, daß er sich die deutsche Quelle als Grundlage genommen hat. Diese ist einfach ins Niederdeutsche übertragen, und Neocorus ist hierin so weit gegangen, daß er selbst die Eigennamen übersett hat.2)

Der Chronist hat aber ben Cisicius überall ba herbeigezogen, wo das Wahrhaftige Verzeichnis entweder unrichtige Angaben enthält, oder wo es zu dürstig und ungenau ist. Wir haben oben gesehen, daß er einige Irrtümer seiner Hauptquelle beibehalten hat, indessen ist doch an ihm anzuerkennen, daß er die meisten Fehler verbessert hat. Der Graf von Oldenburg soll bei dem Angriffe auf Meldorf nicht vor den Weinbergen über gegen diese Stadt ziehen, sondern mit Cilicius übereinstimmend vor dem Dorfe Wintbergen. — Bei der Anwesenheit des lübschen Gesandten Ersam kam es zu einem Scharmühel mit den Dithmarschen. Über die Vers

<sup>1)</sup> Reocorus S. 178 ist der Sat: "der Krigehoverste wußte der Lankknechte Gebruk und Wise wohl, dat se thom ersten wol hefftich und vurich sin, averst daruha — — nhagerade vordratzener werden, darumme wolde he ehres Ivers an einen vestern Ort erst gebruken" aus der lateinischen Borlage zu vervollständigen. Dieselbe lautet: dux naturam militum noverat, primum eorum impetum, qui plerumque acrior et servidior esse, ac postea et taedio ex molestia castrorum concepto et imminutis temporis diuturnitate moraque animis paulatim elanguescere solet, in oppugnatione dissiciliori periclitari voledat.

<sup>2)</sup> So macht er aus Thrapiger Drathteber. Auf die entstellten Namen Richen und Drußen ist schon oben hingewiesen.

luste in demselben sagt Cilicius: ceciderunt ex Dithmarsis nonnulli, ex Holsatis unus dumtaxat ignobilis et gregarius eques et ictus praeterea glande nobilis Luneburgicus, ex familia Sporckia, sed vulnere non lethali. Daraus wird im Wahrhaftigen Verzeichnis gemacht: Es entstundbe ein Scharmutel, in welchem etliche von den Dithmarfen barnibergelegen. Auff unserer seiten murbe ein Sporck, ein Lüneburgischer Sbelmann, und ein anderer reifiger Rnecht aeichoffen. Aus diefem ungenauen Berichte ftellt dann Reocorus wieder den richtigen deutschen Text her, indem er schreibt: Es entstunde ein Scharmütel, in welchem etliche von den Dithmarichen barneber gelegen: up ber hern Siden wart ein Sporck, ein Lüneborgischer Ebelmann, dorch bat Geschutt, awerst nicht botlich, verwundet und ein ander Holsteinscher Anecht dodt geschaten. - Da er den Cilicius benutt hat, ist auch der Irrtum des Wahrhaftigen Verzeichnisses vermieden worden, daß die Lauenburger sich ebenso wie die Hamburger und Lübecker wegen der Rriegsrüftungen beforgt gefühlt haben; Reocorus ichreibt richtig: Defigleichen beben od be van Lunenborch. Und endlich unterscheidet er auch in der Schlacht bei Beide richtig die beiden verwundeten Truthfens. - Ferner hat Reocorus den Cilicius fast überall da als Quelle benutt, wo das Wahrhaftige Verzeichnis zu dürftig und ungenau ift, und da diefes, wie wir oben gesehen haben, vielfach der Fall ift, so find ganze Abschnitte ber ersteren Quelle entnommen. So werden die Verhandlungen vor dem Rriege und die Ruftungen jum großen Teile bem Cilicius entnommen, doch ift durch die Sucht fleine Rapitel zu bilben und durch eingeschobene Rachtrage ber flare Rusammenhang öfter geftört worden.1)

Das Verfahren des Neocorus ist aber insofern besonbers bemerkenswert, als er oft in fünstlicher Weise beide Quellen ineinander schiebt. So erzählt er übereinstimmend

<sup>1)</sup> Cilicius ergählt zusammenhängend und flar, daß nach dem Tage zu Nortorf Abolf und Johann der Altere fich von dannen begaben,

mit dem Wahrh. Verz., daß man zur Besichtigung von Meldorf sich dreier Rundschafter bediente, mahrend Cilicius nur von zweien berichtet, die näheren Angaben über diese beiden aber nimmt er wörtlich aus Cilicius. Am meisten tritt bieses Ineinanderfügen beider Quellen bei dem Berichte über den Kriegsrat, welcher vor der Ginnahme von Meldorf stattfand, hervor. 1) Das Rapitel: "wo man de Hern der Besichtung halven berichtet und des Angriffs halven Ratschlagen angefangen. Wo of de Grave van Oldenborch aver de Elve gerückt, kommt Tidinge" ift fast wortlich aus dem Wahrhaftigen Verzeichnis genommen. Wie wir aber schon oben gesehen haben, find die für den Bang des Rrieges so wich= tigen Verhandlungen im Wahrhaftigen Verzeichnis fehr dürftig und ungenau angegeben, deshalb wendet sich Neocorus nun dem Cilicius ju und benutt diesen im folgenden Rapitel: "H. Johann Rangow radet, dat men Meldorp erft angripen schole." Bur Orientierung holt er hier nach, was Cilicius bei ben Beratungen vorher schon erläuternd hinzugesett hat, daß überhaupt drei Eingangspforten ins Land führten. Der klare Zusammenhang wird nun aber dadurch gestört, daß Neocorus fortfährt: Wart berhalven nun ernftlich vorgenommen tho handeln, welchen Ort men erst anaripen scholde. Aus Cilicius sehen wir, daß es sich damals nur noch um zwei Orte, nämlich um Meldorf und die Tilebrugge, handelt.2)

daß ber eine nach Rendsburg, ber andere nach Gottorp ging und daß fich beibe rufteten, bag ber Ronig aber fich nach Segeberg begab, fich ba zwei Tage aufhielt und bann nach Rolbingen reifte, um bort bas Aufgebot bes banifchen Abels zu muftern. Daraus macht Reocorus drei Rapitel, nämlich 1) des Kürsten Afftoch van Nortorpp. 2) die erfte Mufterung, indem er hier einschiebt, mas er vorher vergeffen hat, daß nämlich Mufterherrn ernannt murben und bag Beinr. Rangau für die erste Musterung auf Befehl des Königs 15000 Thaler entrichtete. 3) Königl. Maj. helt Muftering tho Roldingen.

<sup>1)</sup> Teilweise hat dieses schon Bait a. a. D. hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Cilicius S. 160: Hammam vero omnes firmiorem munitioremque existimabant, quam ut facile expugnari posset, und S. 161 heißt es:

Dann entnimmt Reocorus dem Cilicius die Rede Robann Ranzaus, der dafür stimmt, erft Meldorf anzugreifen, er tann fich aber jo wenig vom Wahrhaftigen Berzeichnis losmachen, daß er vor der ausführlichen Rede erft Die Borte besselben anführt: Ru wart im gemeinen Rate von Sob. Rangau vorgegeben, dag man Delborff als bas Saupt erftlich anfallen sollte. Im Bahrhaftigen Berzeichnis nämlich lautet der turze Bericht über den Kriegsrat: Es wurde im gemeinen Rate von männiglichen (aufgenommen Breibe Rangowen, welcher boch leglich solches mitbewilliget) auf allerlen zuvor gehabt bedenken, für gut angesehen und beicoloffen, bag man Melborff als bas Saupt und nicht Die Tilebruck als Die Füße, welches leichtlich zu erobern zuvorderft follte angreifen. Nachdem Reocorus bann auf zwei Seiten die Rede Ranzaus mitgeteilt hat, fühlt er sich gedrungen aus dem Wahrhaftigen Verzeichnis bei dem Worte Tilebrugge am Schluß der Rede in Rlammern hinzuzuseten "alf be Bote". Run folgt die Gegenrede Breyde Rangaus (Breda Rangowen Jegenbericht), die wörtlich dem Cilicius entlehnt ift, und in einem dritten Rapitel wird bann schließ. lich die Entscheidung der Fürsten, die für Johann Ranzau ausfiel, auseinander gesett. Auch dieses Rapitel ift aus Cilicius genommen, von dem es nur in der Anordnung etwas abweicht.1) In dem folgenden Kapitel "wo de Angrepe jegen Melborp vorordenet und angerichtet", ift ber erfte Sat noch aus Cilicius genommen, mit der Aufzählung der einzelnen Anordnungen aber geht Reocorus wieder zum Bahrhaftigen Berzeichnis über, welches er dann wörtlich ausschreibt. Wenn

Exinde disceptatur in consilio, ad utrius primum oppidi expugnationem tentandam milites educere consultius sit, Tilebruggae an Meldorpae.

<sup>1)</sup> Hinzugefügt ist die Nachricht, daß Breide Ranzau im dänischen Kriege Christians III. gegen die von Lübed von dem Grafen von Oldenburg gesangen genommen wurde. Dieses verwechselt Nevcorus wahrscheinlich mit dem, was Cilicius S. 129 unten von Heinrich Ranzau dem Alteren erzählt, der in der Grasensehbe vom Grasen von Oldenburg gesangen genommen wurde.

unser Chronist sodann in einem eigenen Rapitel schilbert, worumb de Beren an dren Orten thogelike dat Landt anthofallen beratschlagt, so mußte er dieses aus Cilicius entnehmen. Denn dieser allein in seiner klaren Weise giebt außer ben Anordnungen selbst auch noch den Grund bazu an, nämlich ben Blan der Fürsten durch einen Scheinangriff auf die hamme und die Tilebrugge die Streitfrafte ber Dithmarichen zu trennen. Und wie Neocorus hier überall den Cilicius heranzieht, mo es gilt, die Ereignisse klarer und ausführlicher barzustellen, als es nach dem ihm zu Grunde liegenden Wahrhaftigen Verzeichnis möglich ist, so verfährt er auch bei ber Erzählung von dem Sturme auf Meldorf und bei der Darftellung der Eroberung Brunsbüttels, wo namentlich der Plan Ranzaus ganz nach Cilicius geschildert wird, und fo verfährt er ichlieflich auch bei ber Schilderung der Schlacht bei Beibe, nur daß er hier den erften Ausfall der Dith= marschen und dessen Abwehr in der oben besprochenen unklaren Beife des Wahrhaftigen Berzeichniffes erzählt.

Der Chronist schiebt aber nicht nur größere Abschnitte aus Cilicius ein, sondern er erganzt auch einzelne Nachrichten bes Wahrhaftigen Verzeichniffes aus jenem, und so ift seine Arbeit eine fehr fünftliche und mühsame gewesen. Ranzau schickt Blankenburg von Brunsbüttel aus zu den Kürften, wie Cilicius fagt zur besferen Bebedung, nach bem Wahrhaftigen Verzeichnis "um den herren die Zeitung zu bringen", nach Neocorus aber zu beiden Zwecken. Rapitel: "Schoneweß dot und tho Ibehoe begraben" ift bis auf den letten Sat wörtlich aus dem Wahrhaftigen Berzeichnis ausgeschrieben, dieser aber, ber angiebt, weshalb ber Leiche ein fo ftarkes Geleite mitgegeben murbe, ift aus Cilicius entnommen. Der Abschnitt "Bescheidt, wo mit den Gefangenen tho handeln" ift fast gang aus dem Wahrhaftigen Verzeichnis abgeschrieben, aber der Grund dafür, daß einige für ein strenges Verfahren gegen die Dithmarschen sind, ift aus Cilicius genommen, und diesem ist auch die Nachricht entlehnt, daß die Bornehmsten auf die Schlösser verteilt wurden, denn

Bahrhaftigen Berzeichnis heißt es einfach: Es erging die Seiteng, daß man die Fürnembsten baraus follte nehmen. wift aber wohl zu bemerken, daß Neocorus an solchen Stellen nicht einfach die gange Erzählung aus dem Cilicius liberjett, iondern daß er solche Aufäte in die wörtliche Wiedergabe des Wahrhaftigen Verzeichnisses einschiebt. gewiß jehr mühsame Verfahren geht so weit, daß da, wo das Wahrhaftige Verzeichnis nur von einem Rnechte fpricht, der Chronist dem "fortis et audacis animi miles" des Cilicius folgend schreibt: ein köner, dapfer Anecht, und daß er aus dem "mit Haber und Win" des Wahrhaftigen Berzeichnisses nach dem foeno, avena et vino des Cilicius macht: "mit Vober, Haver unde Win."

Diese künstliche und beinahe gezwungene Zusammenfügung der beiden Quellen nimmt bei weitem den Sauptteil ber einschlägigen Partie bes Neocorus ein, ja alle Sauptereignisse bes Krieges werden so bargestellt. Was nicht aus jenem genommen ift, läßt sich ziemlich bestimmt ausscheiben. Bunächst finden sich einige Bufate, welche barauf hindeuten, daß nicht, wie Dahlmann meint, das Bedicht bes Dfius, fondern entweder der deutsche Bericht deffelben, welcher gang auf dem Berichte des Augenzeugen beruht, oder diefer felbft benutt worden find. Bang außer dem Zusammenhange ift in dem Abschnitte von Manheit der Fruwen folgender Sat eingeschoben, ber einer ber beiben Quellen entnommen ift, wie folgende Zusammenftellung zeigt.

Neocorus. Graff Antoni if mit einen Regiment borch dat Stedtlin getagen, ber Meining, dat he de vluch: tigen Buren tovor queme, und men achtet, hedde he weß

Bericht des Augen- Deutscher zeugen. (a. a. D. S. 352). Molbech, a. a. D. Da ist Graff Anthonius zu Oldenburgt mit feinem mit feinem Regi-Regiment erst bin- ment burch gezogen, in Stetlein Meinung ben flüch: ber meinunge baff

Bericht peg Osius (aus S. 190, Anm.) Und ift ber Graf durch gezogen, sehrer geilet und tidtlicher vorgeruckt, mere keiner van den Buren darvon gefamen. den men nicht uth Gnaden verschonet (Vide aliam relationem de rege, ducibus et munitionibus).

tigen Bauern vor- er ben Bauern zuzubögen, und halten vor keme. es etlich bavor, wenn wollgemellter Graff was zeitlicher vorgerückt, hette feiner van ben Bauern entfliehen konnen.

Die zahlreiche Beute, welche in Meldorf gemacht wurde, wird daraus erflärt, daß viele Dithmarschen dorthin ihre Sabe zusammengebracht hatten.

Neocorus.

Es if den Landtfnechten tho roven und plunderen er= lovet, den grott Vorrat da gewesen, an Betten, Rlebern, Profiant, und wat van ber Geeft darhen gevluchtet.

Bericht bes Augenzeugen.

In dem Stedtlein hat man aroßen Vorrat an Beten. Aleidern, Proviant und anberen Gutern gefunden und ift viel Buts von ber geift dahin geflöchet gewesen.

Wie auch das Wahrhaftige Verzeichnis und der Bericht des Augenzeugen zusammengefügt werden, zeigt am besten folgende Aufammenftellung.

Neocorus. De Bring thu= eth aff nha 3beho, schicket sich up de Aroning unnd befehlt fin Man= Dingen Bouw. Def ande: ren Dages (16. Juny Fridages) verreiset de Brints uth dem Lager nha Alberh=

Wahrh. Berg.

Bericht des Augenzeugen.

Des andern Tages verreiset der Bring aus dem Läger nach Itehöe . . . . .

Freitags den 16. Juny ift Ron. Maj. mit ihrer Hoffahne dorp unnd van dar nha Izeho, (dar fine Frum Moder, de Koniginne, gewesen) He avergaff averst thovorne H. Johann Rankouw (und den Rriges = Commissa. rien), unnd sinem Sone Hinrich Ran-Bauw (unnd Bar= tram von Alefelde), beide den Freden anthonemen unnd uthtoschlaen. #log komlich Gewalt und fchrifftlichen Befehl.

Er ubergabe aber zuvor Hern Johann Rantawen und seinem Sohne Heinrich Ranzawen benbe ben Friben anzusnemmen oder bensselben außschlagen volkomlichen Gewalt und schrifftlichen Befehl.

aus bem Lager abgezogen, unnd ihren Weg nach Alberßdorff und von dar nach Ibehoe genom= men, dar Frer Kön. Maj. Fraw Mutter mein anedigste Ronigin gewesen. Es haben aber J. Kon. Mant. dem Beldt Bern, Bern Johann Rantowen Rittern und die Kriegs-Commissarien Seinrich Rankow und Bar= tram von Alefeldt als ihm zugeordnet, genugsamen Befehl zum Kriege ober Frieden hinter sich gelaffen.

Und hierzu kommt noch, daß Neocorus den letzten Sat dieses Abschnittes: "Beth och densulven Gelt, dat se, in maten it nödig, ferner Bolk thor Arigesnottrosst annehmen scholden" aus dem Cilicius genommen hat. Bei diesem Ineinandersügen der drei Quellen ist ihm das Versehen zugestoßen, daß er das Wort "Ariegscommissarien" an einer falschen Stelle eingeschoben hat. — Der Bericht des Augenzeugen ist von Neocorus schließlich sehr häusig teils im Texte, teils in den Anmerkungen unter der Bezeichnung alia relatio herangezogen worden. ) — An einer Stelle führt der Chronist den

<sup>!)</sup> Die wichtigsten Stellen sind folgende: Dach geholben tho Hogen Westede S. 168 (17. May, alia relatio 18. May), ferner S. 175 Anm. — S. 189 der in den Abschnitt: "Schlacht vor Meldorp geit an" eingeschobene Satz: In der Nacht drei lange Mile in Fle getagen, dat men

Carften Schröder an, und biefer Abschnitt stimmt auch mit ber betreffenden Stelle in der fürglich von Rolfter veröffentlichten Schröderschen Chronik überein.1) -- Bei ber Darftellung ber, übrigens burchaus unbedeutenden, Rämpfe an ber Eider2) nennt Neocorus ben D. Joh. Schned als seinen Gewährsmann. Bon diefem weiß Bolten in seiner historischen Bibliothek3) nur zu berichten, daß er ein Vikarius des Officialis von hamburg und nachher ber erfte evangelische Baftor zu Beide, sowie darauf der erste Superintendent in ber Ofterböfte mar. Seine Handschrift scheint verloren zu fein.

Diejenigen vereinzelten Stellen des Tertes, deren Ursprung noch nicht festgestellt ift, sowie die meisten Anmerkungen find wohl zum größten Teile auf mündliche Überlieferung jurudzuführen. Es ift gang natürlich, bag in ber Reit, wo Reocorus feine Chronif abfaßte, also ungefähr fünfzig Jahre nach dem Kriege, manche Erzählungen in Dithmarschen verbreitet waren, welche von der Tapferkeit des unglücklichen geknechteten Volkes und namentlich von den alänzenden Waffenthaten einzelner, sowie von der Überzahl. bem Übermut und ber Graufamfeit ber Sieger handelten. Dahin gehören folgende fast anekbotischen Büge. Als der alte Senior Bulnchius den Durchzug der Holsten durch Itehoe fah, sagte er: D bo Ditmerschen! Ditmerschen. Gine qute Straff hefftu wol vordehnet, averst dit wert och alltho grodt. - Ein Landsfnecht soll bei der Eroberung Meldorfs ein Rind, bas "mit einem Stroh" spielte und ihm freundlich

umme 2 vor Meldorp in der Racht. Das Folgende, welches von Splet Berring handelt, findet fich im Berichte bes Augenzeugen nicht. -S. 191 oben ift bas in Rlammern eingefügte: "alia relatio, 3 Stunden, ehr de Schante erovert" folgenden Worten bes Augenzeugen entnommen: "baß fich bas fturmen und icharmugeln faft in die brei Stunden erftredt." - S. 194 ist ber erfte Sat wortlich bem Berichte entlehnt, ebenso S. 207 Anm. -

<sup>1)</sup> Bergl. Reocorus S. 169 unten: "Ditmersche handelen mit ben Frombben im Lande" mit diefer Zeitschrift, VIII. Bb., G. 257 unten.

<sup>2)</sup> Neocorus S. 185-188.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 94.

zulächelte, erstochen haben, "welches seinem eigenen Bekenntnis nach stets sein Berg beschwert, daß er nach begangener unmenschlicher That nimmer froh werden konnte." — In der Schlacht bei Beibe erinnerte Mag. Marcus die von Beglingburen, die nicht "heran wollten", "wat darup ftunde, dat an bisem Tage be Dithmerschen Aropel edder Köninge fin worden." — Als nach dieser Schlacht die zweite Gefandtschaft der Dithmarschen in dem Lager der Fürsten anlangte. tam einer aus seinem Relte beraus, sprang berum und schrie: Gottes dusent, de Buer will sich geven! - Und Herzog Abolf foll nach der feierlichen Unterwerfung und Huldigung der Dithmarichen gesagt haben: "Gath nu tho huß und etet watt warmes Roleft!" Der biebere Chronist fügt hingu: welches velen, so ehre angeborne Frieheit leff, schmerttlich tho herten gegangen. — Die Tapferkeit ber Dithmarfischen Frauen, die sogar ihren Männern in den Rrieg folgten und fie ermahnten für die Freiheit des Baterlandes zu fechten, giebt Neocorus Unlag zu einer gelehrten Auseinandersetung. Er sagt nämlich: Und weren also nicht ene, sondern vele Archidamiae im Lande", und knüpft baran die Geschichte ber Archidamia, die ihren Helbenmut zeigte, als der Rönig Pyrrhus Sparta belagerte.

Diese und andere anekdotenhaften Schilberungen sind gewiß mit Vorsicht aufzunehmen. Dagegen müssen wir schließlich anerkennen, daß Neocorus doch wenigstens einige Zusätz gemacht hat, die auf einer genaueren Kenntnis des Landes und der wohl beglaubigten Geschichte desselben beruhen. So hebt er hervor, daß das Dorf Ammerswort, bei dem sich nach der Eroberung von Meldorf der Graf von Oldenburg lagerte, nicht, wie Cilicius sagt, südlich von dieser Stadt, sondern westlich von derselben liegt, so weiß er nicht nur zu berichten, daß die Fürsten sich zu Albersdorf lagerten, sondern er erzählt auch, daß de Hern in de Karke loseret wurden, daß de Ruter im Dorpe bleven, daß averst de Lantsknechte ehr Lager aver dat Water schlagen, welches bi dem Dorpe hersluth, und so weiß er schließlich auch die Namen der ver-

schiedenen Gesandten der Dithmarschen, sowie den Namen dessen anzugeben, der die Antwort auf den Absagebrief der Fürsten versaßt hat.

So hat Neocorus seine Beschreibung der Unterwerfung Dithmarschens bei weitem der Hauptsache nach, zum Teil recht mühsam und fünftlich, aus anderen Quellen zusammengeftellt. Einfacher liegt die Sache bei ben späteren Darstellungen bes Rrieges, sei es nun in Einzelwerken, sei es in größeren Chroniken. Dieselben find entweder aus dem Cilicius oder aus dem Neocorus ausgeschrieben. Ich kann in der Beziehung auf basjenige verweisen, mas Bait in bem oft angeführten Auffate zusammengestellt hat und möchte hier nur noch hervorheben, daß die von Dahlmann angeführte Beschreibung des Krieges von Thuanus durchaus auf der Darstellung des Cilicius beruht.1) — Hoffentlich trägt biese fleine Untersuchung dazu bei, die Überlieferung dieses wichtigen Teiles der Dithmarfischen Geschichte in ein klares Licht zu stellen und insbesondere zu der Überzeugung ju führen, daß wir einerseits Ofius, das Wahrhaftige Verzeichnis und Neocorus nicht überschäten durfen, andrerseits aber die kleine Schrift bes Cilicius ober Heinrich Ranzaus als eine sehr wichtige Quelle betrachten müffen. -

<sup>1)</sup> S. de Thous Bericht von ben Borfällen in Dithmarschen. Rieler Blätter IV.

#### Die

# geistlichen Liederdichter Schlesmig-Holsteins.

Bon

Propst a. D. C. Er. Carstens.

Zeitschrift Bb. XVI, S. 299ff.

Nachtrag und fortsetzung.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Tunächst berichtige und erganze ich einige Angaben im Haupt-Artikel.

- S. 302. N. Boje sen. Bergl. auch Dahlmanns Reocorus II, 30, sowie über N. Boje jun.: Dr. Fischer Die beiben Niclas Boje in Hymnologische Blätter 1887.
- S. 306. J. Rift. Es lassen sich nicht nur 610, sondern vielmehr 634 von ihm versaßte geistliche Lieder nachweisen.

   W. Müllers Bibliothek, Bb. VIII ist Leipzig 1826 erschienen.

   Deutsche Dichtungen d. 17. Jahrh. Wit Einl. und Anmerk. von K. Göbeke und J. Tittmann. Leipzig, Brockhaus, Bb. XV. Dichtungen von J. Rift.
- S. 309. Chr. von Stöcken. Das Lieb: Erniedrigt hatte sich bereits 2c. gehört wenigstens in dieser Form nicht ihm, sondern C. F. Neander († 25. Juli 1802) an. Cf. Koch VI, 233. Es sindet sich in dessen Liedern Riga 1766, 3. A. 1779 und Geistliche Lieder. Zwote Sammlung Riga 1774. —

Ueber sein Gesangbuch erschien eine Schrift: Berathschlagung Apollinis und der Musen im Parnasso über das holsteinische Gesangbuch 1682 und eine Gegenschrift: Schreiben eines Freundes an seinen Freund über die sog. Relation aus dem Parnasso. Mit Vorrede von v. Stöcken eod. anno.

Im Register steht bei seinem Namen Nr. 16 statt 11.

- S. 310. Röling. Cf. Desterlen S. Dach und J. Röling, Berlin 1882.
- S. 315. Arnfiel. Von ihm sind Kirchenlieder: Ach Herr, ich will dir meine Noth vortragen 2c. O heilige Dreieinigkeit vor Deinem Thron steh' ich bereit 2c. Meine Augen, Herz und Hände, o Christe Gottes Sohn 2c. Ich will Dir Herr lobsingen 2c. Ach Gott schütz und erhalte

die Hauptstunde 2c. Das Morgen= (Abend=) Opfer bringe 2c.
— Wir danken Dir, Herr Jesu Christ, da nun die Nacht (der Tag) verwichen ist 2c. — u. s. w.

S. 318. Q. Laurenti. Er ftarb 1722, nicht 1792.

- S. 319. Die angekündigte Biographie des L. Laurenti von Iken ist erschienen im Bremer Jahrbuch 1886. S. 133 bis 153.
- S. 321. Schraber. Von Erdmann Neumeister erschien: Schriftmäßige Prüfung bes in Tondern gedruckten Gesangs buchs, Leipzig 1736.
- S. 322. Flessa. Seine Lieder stehen zuerst im Bayreuther Gesangbuch von 1730. Laut Vorrede für dasselbe ausdrücklich versaft.
- S. 339. Aegidius. Von seinem Psalmebog ist ein Abdruck Koh. 1731 erschienen. Eine 2. Ufl. Flensburg 1744 mit einem Anhang von Liedern aus neuester Zeit noch Tonbern 1755.
- S. 339 F. Brandt. Seine Uebersetzung ber Lieber Ringos erschien Frankf. a. M. 1685.
- S. 337. N. Z. Helbuaber. Dieser ist von mir nur als dänischer Liederdichter aufgeführt. Er hat indeß auch in deutscher Sprache, die ihm völlig geläufig und in der er viele Schriften herausgegeben, gedichtet. Worms Lexikon III, 139 führt an: 50 Psalmer paa Tydsk, stillet efter de allerlivligste Melodier. Prentet i Hamburg. Moller hat diese Angabe adoptirt. Das Buch habe ich nicht zu Gesichte bekommen, die Angabe ist aber gewiß richtig.
- S. 345. J. L. Hauch. + 4. März 1872 in Rom. Cf. Conversationsleg. d. Gegenwart. Lp. 1839, II, 774.

Im Register fehlt: Hoper. A. D. Nr. 4.

Zur Vervollständigung meines Verzeichnisses kann ich nun noch die nachfolgenden Namen anführen:

68. Petrus Boje. Er war geboren 1532 in Heiligenstedten, ward 1562 Diakonus und 1564 Hauptpastor daselbst. 1573 ernannte ihn der König Friedrich II. von Danemark zum Hauptpastor in Meldorf und Superintendent (Propst). Nach der Theilung von 1580 erweiterte sich sein Propsteizbezirk durch Aushebung der Superintendentur des Mitteltheils von Dithmarschen. + 31. October 1597. Bon ihm ein Abendmahlslied.

Dahlmanns Neocorus II, 110. Bolten Dithm. Geschichte IV, 382. Hellmann Süderdithm. Kirchenhist. 71. Schröber Münsterdorf. im Archiv IV, 143.

69. Laurentius Jacobi (Baumeister). Er war geboren 1535 in Flensburg, war erst Rector an der Schule, 1565 Diakonus an St. Nicolai daselbst. † 4. October 1594. Bon ihm Summarien över de Evangelia der Söndage unde Feste und Lehrpünktlein uth denselben in Sächsische Rimen versattet. Schlesw. 1605. und Eenfoldige Betrachtninge, Gebede unde Danksegningen, uth de Söndags unde Feste Evangelia in Nederdytste Rimen kortlick versattet. Rostock 1616. (Stadtbibliothek in Stralsund A 8, 549.)

Moller Cimbr. litt. I, 273. A. Hofmeister, Mecklenburgs altniedersächsische Literatur III, 35 ff.

70. Johann Magbeburg. Er war geboren in Garbelegen, war 1556 Diakonus in Lunden, Norderdithmarschen, ward 1563 Diakonus an Sct. Cathrinen in Hamburg, wo sein Bruder M. Joachim Magdeburg, auch Lieber dichter, seit 1552 Diakonus an Sct. Petri. Er starb an der Pest 15. Sept. 1565. Bon ihm: Der Psalter Davids gesangsweise in deutsche Reimen versaßt mit einer Borrede Tilemann Hussens Franks. 1565. 88 dieser Lieder im Franksurter Gesangbuch von 1569, 20 in dem von 1602. Einzelne auch in anderen Gesangbüchern, z. B. Wenn nun erlösen wird der Herr 2c.

Fehse S. 520. Moller Cimbr. litt. II. 503. Hellmann S. 67. Hamburger Schriftstellerley. V. III. Koch I, 449.

71. Jonas von Elverfeld. Er hat gelebt 1590 in Neumünster, kommt 1598 vor als Hardesvogt ober Gerichtsschreiber der Karrharde des Amtes Tondern und lebte noch 1609. Seine Schrift De Holsatia ejusque statu atque ordinibus diversis Hamb. 1592 ist bekannt. Von ihm ist auch erschienen Thermacentie Davida oder heilwürdige und bewehrte Arzneikunst aus dem Psaster Davids, womit der himmlische Doctor, der Heil. Geist alle menschliche Leibesund Seelengebrechen, auf fünserleyweise, mit schönen Tugendreichen medicamentis umsonst heilet, mit lieblichen Reimsprüchen gezieret und auf übliche Melodeyen Gesangweise gestellet. Nebst etlichen anderen, am Ende angehängten, schönen geistlichen Gesängen. Schleswig 1609.

Moller Cimbr. litt. I, 159.

72. Balthasar Reimannus. Ueber sein Leben ist mir Nichts bekannt. Bon ihm ist erschienen: Gülden Kleinodt, welches ber ewige Sohn Gottes, Jesus Christus seinen lieben Jüngern 2c. verehret. Schleswig 1616.

Fehlt bei Moller.

73. Nicolaus Sassius. Er war geboren 1608 in Habersleben, wo sein Vater Hospitalsvorsteher war. 1628 ward er Student in Kopenhagen, 1639 Magister und dann Conrector in Odensee, 1641 Pastor in Assert auf Fühnen, später auch Hardespropst daselbst. + 19. Juli 1665. Bon ihm existiren mehrere lateinische poemata. Als deutscher geistlicher Liederdichter hat er in Druck gegeben; Geistliches Neugahrs und Friedensgeschenk, Kopenhagen 1634. Englische Schildwacht oder Lobgesang auf das heil. Engelssest, Kopenhagen 1635. Historie des Lendens und Sterbens Jesu Christi, Kopenhagen 1637.

Moller Cimbr. litt. I, 580. Worms Leg. VI, 315. N. M. Petersen Danst Literaturhistorie, Kbh. 1853. III, 330.

74. Christian Othfar. Er war geboren 21. Juli 1609 zu Terpitz im Meißenschen, Sohn eines Predigers, der als Superintendent in Wismar 1635 gestorben ist. Er studirte Medicin und Theologie auf den Universitäten in Königsberg, Rostock, Greifswald, Frankfurt, Wittenberg, Leipzig, Helmstedt, Kinteln, Kopenhagen, auf der Akademie in Soröe, und besuchte auch holländische Universitäten. Endlich ward er Hosmeister einer mecklenburgischen Prinzessin, dann Schul-

college oder Gymnasiallehrer in Bordesholm. 1653 promovirte er zum Dr. med. in Leyden, soll auch eine Zeit lang
in Rostock und Wismar als Arzt praktisirt haben. †,22. December 1660. Bon ihm: Geistlicher Herhasser und Seelenstiller betrübter und unruhiger Christen in aller Traurigkeit.
Elding 1645 und öfter, zuletzt Leipzig 1678 mit Vorrede von
Chr. Scriver. Das Lied: Auf, die du also liegest nieder 2c. —
im Hamb. Gesangbuch von 1684 Nr. 955 und im Wismar.
Gesangbuch von 1700. S. 608.

Wezel, Hymnop. II, 276. v. Seelen, Deliciae Epift. S. 129. Schröder, Wism. Pred. Hift. 1734. S. 182. Jöcher, III, 1134. Kotermunds Forts. V. 1268. Moller, Cimbr. litt. II, 605. Krey, Andenken an d. Rostockschen Gelehrten. Anhang S. 20. Bachmann, Gesch. d. evang. Kirchengesangs in Mecklenburg, S. 328. Allg. Deutsche Biographie XXIV. S. 535. Fischer, Kirchenliederler. II, 462.

75. Bonaventura von Rehefelb. Er war geboren 24. Sept. 1610 zu Kitscher bei Meißen, war 1642 Pastor in Bremervörde, dann Königl. Schloßprediger in Glückfadt, ward 1649 Propst und Hauptpastor in Hadersleben und 1668 Generalsuperintendent für Schleswig. † 7. Juli 1673. Bon ihm: Pietas domestica oder Hauskirche in zehn Lob-, Dank-, Lohn- und Trostgesängen. Hadersleben 1664.

Rhobe, Haberslev Amt S. 182. Lautrup, Haberslb. S. 35. 76. Andreas Lauterbach. Er war Lehrer in Bollerwiek in Eiderstedt. Bon ihm ist erschienen: Rechter wahrer Herzenstrost 1639. Als ein geschätzes Manuscript von ihm wird angeführt: Goldene Friedens: und Siegesposaune. — Mit seinem Vastor C. Veträus lebte er in Streit.

Fr. Feddersen, Nachr. v. d. Pröpsten und Predigern in Eiderstedt. 1853. S. 105. Fehlt bei Moller.

77. Heinrich Brummer. Geboren in Tönning, wo sein Bater, Dr. theol. und Pastor, September 1674 starb. Dieser, auch als Dr. bezeichnet, war von 1693 an Pastor in Habbeby und zugleich am Johanniskloster in Schleswig, 1701—1710 zugleich Militärpropst für sämmtliches herzogl.

Militär, 1721 Mitglied bes Oberconsistoriums. † 24. Nov. 1723. Er gab heraus: Nützlich und erbaulich Gesangbuch, in welchem 310 sowol alte als neue geistliche auserlesene Lieder der geistreichsten Dichter zum öffentlichen und privaten Gottesdienst frommer Seelen herausgegeben von einem Liebhaber göttlichen Wortes und Gesänge. Schlesw. (1721). Die zweite Auslage ist um 36 Gesänge vermehrt. Von ihm ist darin das Lied: Mein Gott Dir sing' ich Dank 2c.

Falck, Abh. a. d Anz. III, 174. J. v. Schröder, Schleswig 191, Zeitschrift I, 117.

78. Johann Joseph Bedh. Er hatte Jura ftudirt, war 1650-60 Notar in Stragburg, lebte bann in Edernförde als Secretarius - wol Stadtsekretair, privatifirte später in Riel, wo er vermuthlich auch geftorben ift. Er war gefronter Boet. D. G. Morhof gratulirt ihm zu seiner Bochzeit mit Margaretha Diekhufen (bessen teutsche Gedichte I. S. 106 Von ihm ist erschienen: Geiftlich Scho ober aufund gegenrufender Widerhall, welcher allerhand geiftliche Lieder, auf unterschiedliche Begebenheiten gerichtet, hervorquillt. Strafburg 1660. Es find 27 Lieder. Darunter: Ich weiß, mein Gott verläßt mich nicht zc - Jefu, meines Lebens Leben, Dir will ich mich nun ergeben 2c. — Ferner erschien: Sichtbare Eitelkeit und unfichtbare herrlichkeit. Hamburg 1671. Darin: Last uns doch nicht begehren zc. -"Im achten Gerhardton, weit verbreitet, fehr gediegen." Es findet sich u. A. im Nürnberger Gesangbuch von 1677. bei Freilinghausen von 1704.

Bezel Hymnop. I, 97. ejusdem analecta I, 3. Neumeister de poetis Germ. p. 14. Moller, Cimbr. litt. II, 60. Roch III, 450.

79. Johann Frisch. Er war geboren 12. März 1636 in Hamburg, ward 1661 erster Diakonus an der Stadtkirche in Altona. † 30. Aug. 1692. Bon ihm: Christliche Renjahrsgedanken in gebundener Rede. Altona 1672. Rügliche Seelenlust oder das bittere Leiden und Sterben unsers Herrn

Jesu Christi, nach den 4 Evang. in deutsche Verse und Musik gebracht durch F. P. A. Hambg. 1688.

Moller, Cimbr. litt. I, 197. Bolten, Kirchennachr. I, 101. Hamb. Schriftstellerleg. II, 396.

80. Petrus Peträus. Er mar geboren 25. Juli 1631 im Kirchspiel Eggebeck. Erzogen in der Stadt Schleswig bei einem Onkel, Rathsherr Beterfen, ward er erst von Brivatlehrern unterrichtet, besuchte dann die Domschule unter Rector Colerie, darauf noch das Symnasium in Stettin und studirte dann Theologie in Wittenberg und Jena, wo er Magister 1657 ward er Rector der Domschule in Schleswig, 1667 Baftor am Sct. Johanniskloster baselbst, 1672 Hofprediger bei der Herzoginwittme Marie Elisabeth, † 1680 am 19. Sonntag p. Trin. Auf Befehl der Herzogin gab er 1676 ein Gesangbuch heraus: Auserlesene geistreiche Lieder 408 Nummern. Unter diesen sind von ihm verfaßt: Nr. 41. Wie kann ich Jesu immer mehr zc. — Nr. 57. Mein Gott, mein Gott, wie haft du mich zc. — Nr. 148. Mein Gott erhör' in Gnaden 2c. — Nr. 199. Ach, mein Jesu, der Du Dich 2c. — Rr. 217. Auf, auf, mein Herz, ermuntre bich 2c. — Nr. 262. Eile nur nicht, mich zu schrecken 2c. — Nr. 266. Wie ich mich also quale 2c. — Nr. 267. Ich trau und bau auf Dich zc. — Mr. 268. Mein Gott, sieh gnäbig an zc. — Nr. 271. Wie, daß wir doch also zagen 2c. — Nr. 214. So lang ich werde leben 2c. — Nr. 308. Mache munter mein Gemüthe 2c. — Nr. 318. Herr, Du forschest meine Sinne 2c. — Rr. 343. Hinmeg, die ihr auf Gelb und Gut 2c. - Rrafft, Sujum, Kirchenhiftorie S. 312 ff. theilt außerdem noch 4 andere, bis dahin nicht gedruckte Lieder von ihm mit. —

Moller, Cimbr. litt. I, 489. Krafft, Husum. Kirchenhist. 309. Falck, Abh. a. d. Anz. III, 172.

81. Augustus Pfeiffer. Er war geboren 27. October 1640 in Lauenburg. In seinem 5ten Jahr fiel er vom Haus herab und man hielt ihn für todt. Erst als die Schwester ihm das Leichenkleid anlegen wollte und dabei mit der Nadel

stach, gab er Lebenszeichen von sich. Nachdem hat ihm davon Nichts geschadet. Er besuchte das Hamburger Gymnafium und studirte dann in Wittenberg. Vorzüglich beschäftigte er sich mit den orientalischen Sprachen, deren er 70 gekannt, und hinterließ eine koftbare Sammlung von Bandschriften und Alterthümern. 1668 ward er Professor der orientalischen Sprachen in Wittenberg, 1771 Prediger in Schlesien und dann in Meißen, 1677 Dr. theol., 1681 Archidiakonus an Sct. Thomas in Leivzig und zugleich Brofessor ber orientalischen Sprachen und extraord. der Theologie an der Universität. 1689 Superintendent in Lübeck, wo er 1698 Jan. 11. gestorben ist. Bekannt ist sein Buch Critica sacra Lips. 1680, neu herausgegeben von Nagel Altorf 1751. Er schrieb auch gegen die Chiliasten. In seinen evangelischen Erquickstunden Leipzig 1681 und öfter, findet sich ein Baffionslied in 24 Strophen.

Moller, Cimbr. litt. II, 640 und III, 525. Wezel, Hymnop. IV, 396. Bougine II, 472.

Adam Tribbechovius. Er war geboren 11. Aug. 1641 in Lübeck, wo sein Vater Gymnasiallehrer. Bom 18. Jahre an studirte er auf den Universitäten Rostock, Wittenberg, Leipzig, Helmstedt und Gießen, ward 1662 Magister und 1665 prof. extraord. moralium an der neu errichteten Rieler Universität, nachdem er vorher Conrector in Lübeck und Rector in Colberg gewesen. 1666 ward ihm die Professur der Geschichte übertragen. 1672 promovirte er zum Dr. theol. und ward dann als Kirchenrath nach Gotha berufen, wo er 1677 zum Generalsuperintendenten avancirte. † 11. Aug. 1687. In seiner Schrift: Die gefreuzigte Liebe d. i. Andächtige Betrachtung einer gläubigen Seele über die Hiftorie bes bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi, Gotha 1676 und öfter, zulett 1718 findet sich ein Baffionsgefang: Meine Liebe hängt am Rreuze 2c. ber in mehrere Gesangbücher übergegangen ift, 3. B. in das Gothaische, Saalfelder, Schmalkalder 2c. —

Wezel, Hymnop. III, 315. Moller, Cimbr. litt. I, 684. v. Seelen, Athenae Lubec. II, 368. Koch IV, 75. Volbehr, Professoren Kiel 1887. S. 74.

83. Hector Gottfried Masius. Er war geboren 13. April 1653 zu Schlagsdorf in Lauenburg. 1682 ward er vom König von Dänemark zum Legationsprediger in Frankreich ernannt und 1692 Lassenius Nachfolger als Prediger an der deutschen Petrikirche in Kopenhagen, auch Konsistorialrath. † 20. Sept. 1709 auf seinem Landgut Ravnstrup auf Seeland. 17 Lieder von ihm sinden sich in dem Kopenhagener deutschen Gesangbuch von 1719.

Sammlung der Dissertationen von J. G. Masius, herausgegeben von S. Lintrup Kopenh. 1719. (Darin Lebens-beschreibung.) Wezel, Analecta p. 315. Worms Leg. II, 14. Koch V, 549.

84. Lüder Menke. Er war geboren 14. Dechr. 1658 zu Oldenburg i. H., studirte jura in Leipzig und Jena, ward Prosessor und Königl. Rath in Leipzig. † 29. Juni 1726. Von ihm ist das Lied Nr. 663 in unserm alten Gesangbuch: Ach komm' du süßer Herzensgast.

Johannsen S. 180. Kirchenliederverfassung 31.

85. Johann Justus Breithaupt. Er war geboren im Februar 1658 in Nordheim, bekannter Hallischer Professor, Abt zu Alosterbergen 16. März 1732. Er hat sich in Kiel, gleich A. H. Franke, eine Zeit lang im Hause des Professors Kortholt aufgehalten, als Haus und Tischgenosse. Den Ruf als Professor der Homisterstät 1665 lehnte er freilich ab. In unserm alten Gesangbuch sind von ihm Nr. 287, 426, 548. — Nr. 467 im Kramerschen ist ihm fälschlich zugeschrieben.

Johannsen 39. Roch IV, 334.

86. Heinrich Muhlius. Er war geboren 7. März 1660 in Bremen, studirte 1688 in Kiel, 1690 in Leipzig, wo er Magister ward. Er ward 1692 Professor der griechischen und morgenländischen Sprachen in Kiel, 1695 ordentlicher Prosessor der Theologie daselbst und 1697 zugleich

Pastor an Sct. Nicolai. Dieses letztere Amt legte er jedoch nieder, als er 1698 Herzoglicher Generalsuperintendent und Oberconsistorialrath ward, dagegen behielt er seine Prosessur bei. 1699 Dr. theol. † 1733. Von ihm ward herausgegeben: Schleswig-Holsteinisches Buß-, Glaubens- und Dankopfer zur Ermunterung des Geistes in auserlesenen Gesängen, Collecten und Gebeten bei gegenwärtigen contagienden Läufsten auf Hohen Befehl dargestellt und zum Gebrauch der S. H. Kirchen in den gnädigst angeordneten Betstunden ausgesertigt. Schleswig 1712. In diesem sind von ihm versaßt: Nr. 77. Herrscher über Tod und Leben 2c. — Nr. 163. Was hast du Herr an uns gesehn 2c. — Nr. 175. Herr, ich hab' es nur von dir 2c. — Nr. 180. Gott der Götter, die hienieden 2c.

Moller, Cimbr. litt. II, 561. Thieß, Gelehrtengesch. der Univ. Kiel I, 124. Carstens, theol. Facultät. Kiel 1875. S. 15. Allg. deutsche Biographie XXII, 486. Döring, gelehrte Theologen II, 618. Falck, Abh. a. d. Anz. III, 172. Volbehr, Professoren. Kiel 1887. S. 6.

87. Johann Otto Dürkop. Er war geboren 1664 in Glückstadt. Königl. dänischer Kammerrath, † in Hamburg 1712. Bon ihm: Poetische Uebersetzung der Heil. Psalmen Davids, meistens auf Melodien der evang.-luther. Kirchengesänge, herausgegeben von D. Saß in Altona. Hambg. 1715.

Moller, Cimbr. litt. I, 144. Jöcher, II, 232. — Hamb. Schriftstellerlex. II, 83.

88. Friedrich Christian Feustking. Er war geboren c. 1678 in Stellau, Sohn des Pastors Heinr. F. u. Bruder von Johann Hinrich F., in unserm Hauptverzeichniß Nr. 28. Er besuchte das Hamburger Gymnasium und studirte dann Theologie in Wittenberg. Bon 1702—1706 hielt er sich privatisirend in Hamburg auf und versaßte hier dramatische Werke z. B. Klevpatra Trauersp. 1704, Nero Trauersp. 1705. Im Jahre 1706 ward er Prediger in Tolk. 1712 ward hiemit die Gemeinde Nübel noch verbunden, wie das noch jest der Fall. Bei der Jubelseier 1717 ließ er ein Lied in

12 Strophen drucken. Sonstige geistliche Lieder von ihm sind im Manuscript vorhanden gewesen. † 3. Febr. 1739.

Moller, Cimbr. litt. I, 172. Falcks Abh. a. d. Anz. III, 170. Hamb. Schriftstellerleg. II, 294. Brümmer Dichtersleg I, 188. Kleines dito 109.

89. Heinrich Masins. Er war geboren in der Stadt Burg auf Fehmarn, wo sein Vater Diakonus, später Archidiakonus, † 3. Sept. 1689, als Pastor in Petersdorf, ward 1678 Rector an der Lateinschule in Flensburg, 1682 Conrector an der Domschule in Schleswig, 1687 Rector an der Cathedrasschule in Schwerin. Er lebte und wirkte noch 1708. Von ihm: Elieser oder die preiswürdige Hand Gottes in seiner heil. Vorsehung, auch väterlicher Güte, Lübeck 1699. Hierin 50 Lieder, davon mehrere in Gesangbücher übergegangen, z. B. Erbarme dich du Davids Sohn 2c. — Ich bin getauft, o große Gnade 2c. — Mein Gott wie soll ich singen 2c. — Jehova, dein Regieren macht 2c. — Nicht ins Gericht, gerechter Herr 2c. — Die beiden sehten auch in unserm alten Gesangbuch Nr. 850 und 518.

Wezel, Analecta II, 316. Moller, Cimbr. litt. I, 383. von Seelen Athenae Lub. IV, 341. Johannsen 174. Koch V, 548. Bachmann Gesch. d. Mecklenb. Gesangb. S. 328.

90. Peter Anton Burchardi. Er war geboren in der Stadt Schleswig, wo sein Bater M. Georg Heinr. B. Diakonus am Dom und Rector der Domschule von 1682-1685, +1701 als Pastor und Propst in Heiligenhasen. Er ward dem Bater 1690 adjungirt und nachher sein Nachfolger im Amte, +1714. Bon ihm ist das Lied: O du Geber aller Güte ic. das sich in mehreren Gesangbüchern sindet z. B. im Hochsürstlichen von 1712, im Kieler von 1727, im Blöner von 1714.

Moller, Cimbr. litt. I, 81. Scholz Nachr. von Heiligen- hafen 1743 S. 163.

91. Foachim Beccau. Er war geboren 1690 in Burg auf Fehmarn, studirte 1709—1712 Theologie in Kiel, ward 1712 Rector in Neumünster, 1736 Diakonus daselbst

† 1755. Von ihm: Zulässige Verkürzung müssiger Stunden, bestehend in allerlei geistlichen Gedichten 2c. Hamburg 1719.

Moller, Cimbr. litt. I, 33. Rahmanns Wörterbuch 64. Wolfs Encyclopädie I, 174. Hamb. Schriftstellerleg I, 180. Göbeke II, 532. Brümmer Dichterleg. s. v. Biernatkis Landesberichte I, 317.

92. Samuel Helmich. Er war geboren in Pritzewalk in der Mark Brandenburg, war seit 1738 Informator der dänischen Erbprinzessen Luise und ward 1745 Hauptpastor in Süderau, 1751 in Oldessoe, 1760 Schloßprediger in Glückstadt und Consistorialrath, ging 1767 zurück nach Oldessoe, wo er 1780 gestorben ist. Bon ihm wurde herausgegeben L. F. Hehr (ehemal. Prediger in Cöthen) himmlisches Bergnügen in Gott und Christo, bestehend in geistlichen Gebichten. Zusammengetragen und mit einer Borrede durch den Druck bekannt gemacht, auch mit einigen geistlichen Oden vermehret, Halle 1757. Diese Oden sind von H. selbst gedichtet. Es sind 16 Lieder über Bibelsprüche, z. B. Dennoch bist du Hirt und Führer 2c. — nach Ps. 73, 25 im Wernigeroder Gesangbuch von 1752.

Koch IV, 453. Schröder Münsterdorf in Archiv IV, 126 und V, 358.

93. In gwer Gottlob Ingwersen. Er war geboren 6. März 1712 in Uevelsbüll, ward 1734 Schloßprediger in Kiel, 1737 Oberconsistorial-Assessor und pros. extraord. der Theologie daselbst, 1741 Pastor in Neustadt in Holstein, † 24. Mai 1754. Er ist höchst wahrscheinlich Herausgeber der zweiten Ausgabe des 1712 von Muhlius herausgegebenen hochfürstlichen Gesangbuchs von 1738 und Verfasser der mit der Chiffre J. G. J. bezeichneten Lieder in dem dieser Ausgabe hinzugesügten Neuen Anhang. (Nach Wittheilung von Pastor Decker-Alixbüll.)

Thieß Gelehrtengesch. I, 356. Carstens theol. Facultät S. 27. Bolbehr, Brofessoren S. 14.

94. Johann Arboe. Er war geboren in Holftein. 1742 Mitglied der Brüdergemeinde, ftarb als Borsteher der ledigen Brüder in Betlehem 1773. Von ihm ist: Nr. 1240 im Gesangbuch der Brüdergemeinde von 1778 und Nr. 289. Was ist denn der Ruf 2c.

Histor. Nachr. von der Brüdergem. Gnadau 1851. S. 221.

95. Foachim Christian Grot. Er war geboren 14. Juni 1733 in Plön, studirte in Jena, ward dann Hofmeister in Rußland und darauf evangel. Prediger in Petersburg, † als Pastor der luther. Catharinen Gemeinde und Propst daselbst 2. Jan. 1800. Er huldigte entschieden der rationalistischen Zeitrichtung in der Theologie. Bon ihm sind 180 Lieder versaßt und 25 ältere umgearbeitet in: Beitrag zur Besörderung der Gottesverehrung und guten Gesinnung in Religionsliedern. Leipzig 1793. Erhalten hat sich wol nur das Lied: Groß wird des Sünders Elend sein 2c.

Kordes 140. Lübker-Schröber I, 197. Koch VI, 292. S.-H. Kirchen- und Schulbl. 1887 Nr. 3.

96. Benedict Gilbert Flügge. Er war geboren 4. Octob. 1740 in Hafelau, Sohn des Pastors Andreas Foachim F. Er ward 1767 Pastor in Altenwalde, 1770 Diakonus und 1789 Archidiakonus an Sct. Michaelis in Hamburg, † 9. April 1792, war Mitarbeiter am Hamburger Gesangbuch von 1786.

Meufel III, 404. Hamb. Schriftstellerleg. II, 328.

97. Johann Andreas Halfen. Er war geboren im Braunschweigischen 17... 1753 war er Cantor an der Domschule in Schleswig, später Conrector, 1769 Pastor in Bergenhusen, † 1806. Bon ihm: Geistliche Lieder, größtentheils über allerhöchst verordnete neue Texte. Schlesw. 1800.

Kordes 143. Lübker-Schröder I, 207. Bolten Stapel- holm S. 381.

98. Johann Heinrich Vincent Rölting. Er war geboren 23. Febr. 1736 zu Schwarzenbeck in Lauenburg, wo sein Bater damals Prediger († als Pastor an Sct. Michaelis in Hamburg 30. Sept. 1764). Vorbereitet auf dem Hamb. Chmmasium, studirte er von 1755 an Theologie in Jena. 1759 Magister und Abjunkt der philosophischen Facultät daselbst, kehrte aber bald nach Hamburg zurück, ward 1761 Professor der Logik, Metaphysik und Beredsamkeit am Gymnasium daselbst. † 23. August 1806. Er gehörte der rationalistischen Zeitrichtung an. Zahlreiche Schriften, 87 sind von ihm erschienen, darunter auch Predigten. Als Dichter verfaßte er u. A. Bersuch in geistlichen Liedern Hamb. 1786. Zweiter Bersuch in Religionssliedern Hamb. 1797. Sein: Tischlein dankt dem Herrn, mit frohen Gaben süllet er das ganze Land 2c. — steht im Bremer Gesangbuch von 1812 und 1862.

Hamb. Schriftstellerleg. V, 549. Hipp Memoria viri doctissimi N. Hamb. 1806. Rottermund V, 770. Janssen 313, 468.

99. Johann Prätorius. Er war geboren 20. Oct. 1738 in Kopenhagen, erzogen in den Anstalten der Brüdergemeinde, seit 1761 angestellt als Lehrer und Prediger der Brüdergemeinde, † als Prediger in Christiansfeld 12. Dechr. 1782. Im Gesangbuch der Brüdergem. von 1778 stehen von ihm: Nr. 301 Kein Tröpstein Blut von dir 2c. — Nr. 1239 Unserm Hern Herri sei Preis 2c. — Von Nr. 307 gehören ihm die Verse 3. 4 und 11.

Hiftor. Nachr. von der Brüdergem. Gnadau 1851.

100. Heinrich Wilhelm Lawäh. Er war geboren 27. April 1748 in Rendsburg, war Secretär bei der Großfürstlichen Kanzlei in Kiel, dann Klosterschreiber und Syndifus in Uetersen, Justizrath 1785, darauf sebte er als Privatgelehrter in Altona bis er 1801 wieder Administrator des Königl. Dän. Leihinstituts daselbst ward, † 27. Juni 1825. Von ihm: Geistliche Oden und Lieder, Hamb. 1775. Sammlung vermischter Lieder, in Musik gesetzt. Altona 1790.

Kordes 204. Lübker-Schröder I, 340.

101. Christian August Burchardi. Er war geboren 1752 in Sonderburg, Sohn des Propsten B. († 1772), ward 1785 Pastor in Abbüll und Gravenstein, 1793 in Ketting auf Alsen, 1806 Propst der Süderharde, † 13. Mai

1839. Von ihm: Versuch in Fabeln und andern Gedichten Kopenh. 1781. Gedichte für die Musik über Gegenstände der Religion. Kopenh. 1782.

Kordes 45. Lübker: Schröber I, 83. Alberti I, 96. N. Nekrolog d. Deutschen XVII, 470.

102. Erasmus Duten. Er war geboren 17. Januar 1753 in Tingleff; ward 1782 Prädikant in Büsum, 1787 Pastor auf der Hallig Gröde, 1801 in Siverstedt, † 26. März 1826. Von ihm erschien ein Band Predigten Fleusb. 1797. Us Dichter versaßte er: Psalmen, hauptsächlich zum Gottzgeweihten Leben, Fleusb. 1791.

Kordes 290. Lübker-Schröder II, 416. Alberti II, 154.

103. Fohann Friedrich Schink. Er war geboren 29. April 1755 in Magdeburg, studirte Theologie in Halle und lebte zeitweise in Rellingen, 1798—1806 in Rateburg, dann auf Luisenborg bei Kellinghusen im Hause des Grafen zu Kantzau bis 1814, starb als Bibliothekar der Herzogin von Kurland zu Sagau in Schlesien 10. Febr. 1835. Er gehörte der rationalistischen Zeitrichtung an. Zahlereiche Schriften sind von ihm erschienen, darunter: Bernünftige geistliche Gedichte, Altona 1790. Moralische Dichtungen, Berlin 1799, 2 Bde. Gesänge der Religion, Neubrandenburg 1811. 3 Afl. 1823.

Berlin. Archiv der Zeit und des Geschmacks 1795. Sept. S. 255. Rasmanns Pantheon 287. Rüber Convers. Leg. IV, 181. Kordes 201 und 497. Lübker Schröder II 500. Alberti II, 329.

104. Johann Georg Schmidt. Er war geboren 27. Nov. 1763 in Hamburg, 1787 Dr. philos. und Privat-bocent, 1789 Abjunkt der philos. Fakultät in Kiel, 1789 Paftor in Propsteierhagen, 1807 in Schönberg, 1813 Ritter vom Dannebrog. † 6. Aug. 1820. Von ihm: Gesänge für, die Feier der Konstrmationshandlung. Kiel 1799, 1803 1804, 1807.

Kordes 297. Lübker-Schröder II, 515. Bolbehr 15.

105. Johann Wilhelm Wehner. Er war geboren 1799 zu Salzungen, lebte 1816—1818 in Riel als Cand. theol. und Hauslehrer, ward 1818 Archibiakonus in seiner Vaterstadt, wo er auch gestorben. Er gab heraus: Christosophisches Gesangbuch Kiel 1819. 2. A. v. C. Harms 1837. Darin von ihm Nr. 11 und 48.

Lübker-Schröder II, 688. Alberti II, 545.

106. Christine Herrmann. Sie ist geboren 1838 in Kiel als Tochter bes damaligen prof. juris Emil Herrmann, zog mit dem Vater 1847 nach Göttingen und 1863 nach Heidelberg, folgte aber nicht mit nach Berlin 1874, als dieser dorthin berusen ward als Präsident des Oberkirchenraths, sondern blieb in Heidelberg, leidend und fast immer ans Krankenlager gesesselt, lebte später wieder in Göttingen. Von ihr erschienen: Christinens Lieder. 5. Aust. 1877. Aus dem Leben der Leidensschwester Marie.

F. Brümmer, Lex. der deutschen Dichter des 19. Jahrh. Leipz. Reclam 1885 S. 117.

Rachträglich ist noch anzuführen:

107. Nicolaus Alardus. Er war geboren 17. Dec. 1644 in Süderau, Dr. theol. 1675 Paftor in Tönning, 1682 auch Propft in Eiderstedt, 1686 Generalsuperintendent in Oldenburg. † 3. October 1699. Er gab heraus mit Vorerede Oldenburger Gesangbuch 1690. Ob selbst Liederdichter, ist mir unbekannt.

Moller, Cimbr. litt. I, 10. Hamburger Schriftstellerslerifon I, 26.

Diesem füge ich nun noch hinzu die Namen einiger uns angehörigen Tonseter:

Thomas Selle (Sellius), geb. 23. März 1599 zu Zörbig in Sachsen, Rector in Weßlingburen, 1624 in Heide, 1636 Cantor in Fyehoe, 1641 Stadt-Cantor in Hamburg, Canonicus und Musitbinektor am Dom. † 2. Juli 1663. Er schloß sich besonders an J. Rist an, der sein Lieblingsbichter war und zu dessen Liedern er 110 Melodien verfaßt

hat. Namentlich ift von ihm bekannt die Melodie: Auf, auf, ihr Reichsgenoffen 2c. —

Moller, Cimbr. litt. II, 832. Jöcher IV, 493. Hamb. Schriftstellerleg. VII, 153. Koch IV, 113.

Georg Neumark (s. Nr. 8 erster Serie) war nicht nur Dichter, sondern auch Tonsetzer, hat 15 Mesodien zu seinen eignen Gesängen verfaßt, namentlich auch die Mesodie zu: Wer nur den sieben Gott läßt walten 2c. — Kiel 1640.

Michael Facobi, geboren in der Mark, kam nach einem Wanderleben auf das Gut des Herrn von Uhlefeld in der Nähe von Clücktadt, ward dann Cantor an der Stadtschule in Kiel 1648—1651, darauf StadtsCantor in Lüneburg, wo er 1663 gestorben. Er war auch mit Rist bekannt. Von ihm 105 Melodien.

Moller, Cimbr. litt. II, 396. Roch IV, 121.

Werner Fabricius, geboren 10. April 1633 in Ihehoe, wo sein Bater derzeit Organist, später in Flensburg. In seinem 11. Jahr konnte er schon seine Fertigkeit in Gesang und Orgelspiel vor dem König Christian IV. zeigen. Er studirte nachher Philosophie in Iena und Leipzig, ward 1656 Musikdirektor an der Pauliner Kirche daselbst und Organist, 1665 an Sct. Thomas, † 9. April 1679. Bon ihm: Geistliche Arien, Dialogen, Concerten 2c. Leipzig 1662. 100 zweistimmige Melodien zu Homburgs geistl. Liedern 1659. Bekannt sind namentlich seine Melodien: Iesu, du bist mein Leben 2c. — und Last uns janchzen, last uns singen 2c. — Sein Sohn war der berühmte Gelehrte Dr. Joh. Albert Fabricius.

Moller, Cimbr. litt. I, 168. Roch IV, 128.

Georg Christian Apel, geb. 21. Nov. 1775 in Tröchtelborn bei Erfurt, 1796 Organist in Ersurt, 1804 in Kiel, 1818 zugleich Musikbirector an der Universität. † 3. Aug. 1841. Von ihm: Vollständiges Chorasmelodiebuch zu d. S. Hesangbuch. Kiel 1817. Vollst. Chorasbuch z. S. H.

Gesangbuch für die Orgel. Kiel 1833, 3. A. 1845. Kirchliches Antiphonarium, enthaltend 89 Gesänge für den Prediger am Altar und im Sängerchor mit obligater Orgelbegleitung in Musik gesett. Kiel 1845. Lübker-Schröder I, 19. Alberti I, 15.

Den Herren Paftor Decker-Rlixbüll und Paftor Krause-Greifswalde danke ich auch öffentlich für ihre freundlichen Mittheilungen.

C. Er. Carstens.

### Register.

| Nr               |
|------------------|
| Lauterbach       |
| Lawät 100        |
| Magdeburg        |
| Masius, H        |
| Masius, H. G     |
| Mente 84         |
| Muhlius          |
| Nölting 99       |
| Othfar           |
| Duten 102        |
| Betraus 80       |
| Bfeiffer 81      |
| Prätorius 99     |
| Rehefeld         |
| Reimannus 79     |
| Sαβ              |
| Schinf 10:       |
| Schmidt 104      |
| Tribbechovius 89 |
| Behner 100       |
|                  |



#### Ueber den Ursprung

der

## vormals Bänischen Landestheile Schleswigs

und

ihre Wiedervereinigung mit dem Herzogthum.

Von

Umtsrichter Mackeprang in Tondern.

Purch Artikel III des Friedenstraktates zwischen Desterreich, Preußen und Dänemark, abgeschlossen zu Wien am 30. Oktober 1864, verzichtete ber König von Dänemark auf alle seine Rechte auf die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu Gunsten des Kaisers von Desterreich und bes Königs von Preußen, indem er sich verpflichtete, diejenigen Verfügungen anzuerkennen, welche die beiden letzgenannten Majestäten hinsichtlich dieser Herzogthümer treffen würden und in der Folge getroffen haben.

Zugleich trat der König von Dänemark im Artikel IV des vorerwähnten Wiener Friedens diejenigen jütischen Gebietstheile ab, welche südlich von der südlichen Grenze des Distrikts von Kibe lagen, so: das jütische Gebiet von Mögeltondern, die Insel Amrum, die jütischen Theile der Inseln Föhr, Sylt und Komöe 2c.

Es geschah dies "um die Abgrenzung zwischen dem Königreich Dänemark und dem Herzogthum Schleswig zu vereinsachen und um die Unzuträglichkeiten zu heben, welche aus der Lage der jütischen Enklaven im schleswigschen Gebiet hervorgehen".

Dagegen willigten der Kaiser von Desterreich und der König von Preußen darin, "daß ein äquivalenter Theil von Schleswig, der außer der Insel Aeröe Gebietstheile umfaßt, welche dazu dienen sollen, den Zusammenhang des oben erwähnten Distrikts von Ribe mit dem übrigen Jütland herzustellen und die Grenze zwischen Jütland und Schleswig bei Kolding zu berichtigen, von dem Herzogthum Schleswig abgezweigt und dem Königreich Dänemark einverseibt werde."

Der Artikel V bes mehrgebachten Wiener Friedens setzt bann die neue Grenze zwischen Dänemark und Schleswig so fest, wie sie noch heute besteht.

Durch die vorstehenden Abmachungen sind die süblich von der jetzigen Grenze belegenen früher Dänischen Landestheile Bestandtheile der jetzigen Preußischen Provinz Schleswig-Holstein geworden.

Es maren bies:

- 1. Theile des Birkes Ribehuus bezw. der Ripener Harde, kleine unter den altschleswigschen Gebieten zerstreut liegende Territorien auf dem Mittelrücken und im westlichen Theile des heutigen Kreises Hadersleben, die meist nur einzelne Hufen, Kathen- oder Instenstellen, bisweilen auch nur bloße unbebaute Landparzellen umfassen.
- 2. Die Loh- Harde mit dem Gute Troyburg, welche zusammen mit den festländischen Theilen ber
- 3. Birke Mögeltondern und Ballum, einen größtentheils zusammenhängenden, im nordwestlichen Theile des jetzigen Kreises Tondern belegenen Bezirk bilden.

Den Birken Mögeltondern und Ballum war derzeit auch zugetheilt:

- 4. der nördliche Theil der Insel Sylt, Liftland, und
- 5. die sübliche Hälfte der Insel Romöe, Süderland-Romöe, nebst den auf der nördlichen Hälfte, Norderland-Romöe, zerstreut liegenden jütischen Enklaven.
- 6. Das Birk Westerland-Föhr nebst der Insel Amrum.

Ein Flächenraum von zusammen etwa  $6^7/_{10}$  Meilen mit rund 12,800 Einwohnern.

Ueber die Zeit und den Grund der Sonderstellung dieser landschaftlich sämmtlich zum Herzogthum Schleswig gehörigen Distrikte gehen die Meinungen theilweise außeinander:

So findet v. Stemann: Geschichte des öffentlichen und Privatrechts des Herzogthums Schleswig, 'Aopenhagen 1866, Erster Theil S. 54 und 172, die Veransassung der Absonderung Mögeltondern's und Ballum's vom Herzogthum

Schleswig darin, daß bereits in der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts, also bald nach der endgültigen Sonderstellung des Herzogthums überhaupt, der Herzog Abel von Schleswig dem Ripener Bischofe für seine Untergehörigen in Mögelztondern, Ballum und Dahler ein Immunitätsprivilegium ertheilt habe, welches vom Dänischen Könige Waldemar II, dem Sieger, bestätigt worden sei. Im Jahre 1361 habe dann der Schleswig'sche Herzog Waldemar alle Rechte, welche ihm oder seinem Herzogthume an dem Kirchspiele Mögeltondern noch zustanden, und alle Besitzungen, die er dort etwa noch gehabt, dem Bischose von Ripen übertragen, so daß dies Kirchspiel seitdem gänzlich aus dem Verbande des Herzogthums ausgeschieden sei.

Westerland Föhr soll nach demselben Gewährsmann um die Mitte etwa des 14. Jahrhunderts in nähere Verbindung mit Ripen gekommen sein, dies Verhältniß soll später stets fortgedauert haben, so daß die damalige Westersharde Föhr 1408 unter einem Königlichen Staller gestanden habe.

Dagegen ist Fald: Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts, Altona 1825, Band I Seite 19, der Meinung, daß die Birke Mögeltondern und Ballum als ehemalige Mensal- d. i. Tafelgüter des Bischofs von Ripen gar nicht zum Herzogthum Schleswig gehört haben. Westerland-Föhr nebst List und Süderland-Romöe zählt er sowohl, als auch Schröder, Topographie des Herzogthums Schleswig, Schleswig 1837, I Theil Seite 1, zu den Lembed'schen Besitzungen, benen unbestritten die Loh-Harde und das Gut Tropburg angehörten. Diese kaufte um das Jahr 1400 die Königin Margarethe und trennte sie in dem Bestreben, von dem fürzlich erst an die Holsteinischen Grafen zu Lehn gegebenen Herzogthume möglichst viel dem unmittelbaren Besite des. Rönigreiches zu erhalten, von dem Schleswigschen Landsthing zu Urnehoved, indem sie dieselben an den Bischof von Rivert verpfändete und dem Biborger Landsthing für Sütland unterstellte.

Obwohl nach v. Stemann a. a. D. Seite 173, sich hinterher die Herzöge über diese Erwerbungen beschwerten und noch bei der Landestheilung von 1490 die Territorialfrage in Betreff der Burg Troyburg als ungewiß hingestellt ward ("Item de Lösunge der Burch Troyburg, effte de mit rechte in dat Hertogdohm Schleßwig gehöret, willen wy uns och tho beyden Parten beholden hebben"), verblied es doch bei der Zugehörigkeit zum Königreich.

Jensen: Bersuch einer firchlichen Statistif des Herzogthums Schleswig, Flensburg 1840, I Band Seite 3 und 561, rechnet zu den Lembed'schen Besitzungen außer Besterland-Föhr, der Loh-Harde und Troyburg, auch Mögeltondern, während List auf Sylt nach ihm a. a. D. Seite 552 Anmerfung, und v. Stemann Seite 172, schon 1292 den Bürgern zu Ripen zugetheilt und ihrer Jurisdiktion unterstellt sei.

Die Worte, welche Jensen hierfür anführt: "ipsorum Forstrand, Lyst, Mannö et littora omnia inter praedicta loca et civitatem Ripensem sita una cum ipsorum Diyb" d. i. ihr Vorstrand, List, Manöe und alle zwischen den vorbesagten Orten und der Stadt Ripen belegenen Küsten zugleich mit ihrer "Tiefe", würden es auch erklären, daß Süderland-Romöe 2c. vormals Dänisch war.

Wenn übrigens die beiden zuletzt genannten Schriftsteller a. a. O. darauf hinweisen, daß Westerland-Föhr und List im Bordingborger Frieden vom 15. Juli 1435 ausdrücklich der Krone Dänemark vorbehalten bleiben, so ist dies zwar richtig, übersehen aber wird dabei, daß eben der Wortlaut dieses Vertrages keinen Zweifel darüber zuläßt, daß damals diese beiden Landschaften noch zum Herzogthume Schleswig bezw. zu den Frieslanden gerechnet wurden:

Im Frieden von Vordingborg beläßt König Erich von Pommern von wegen der Krone Dänemark den Grafen Abolf VIII von Holftein im ruhigen Besitze alles desjenigen vom Herzogthum Schleswig, was der Graf derzeit in seinem Besitze hatte, wogegen der König "Hadersleve und erre und westerherde uppe Vor und lest up tzilt de ergen. unse Ohme

Greve Alff nicht in weren hefft nu tor tyd de wille wy uns unde unse nakomelinahe to der Cronen behoff by uns beholden" also: Hadersleben und Aeröe und die Westerharde (Westerland) Föhr und List auf Sylt, welche Graf Abolf jett zur Zeit nicht in Besit hat, für sich und seine Rachtommen an der Krone behalten will, "id en in, dat he see mid anade edder mid beden van uns edder unfe nachkomelinghe hebben tann. Weret of bat my nu efte na besse tub edder of unse nakomelinghe van der Crone weghen moghelkes beustes van dem erben, unsem Ohme Greve Alve boven den vorgherüden denst begherde unde he uns ifte unser nakomelinghen van der Crone weghen den dede fo wil wy uns ifte unse nakomelinghe mid dem ergen. unsen Ohme Greve Alve umme Hadersleve und Erre und mes das mer is wol vruntliken vorgan," b. i. es fei denn, daß er (Graf Abolf) fie aus Gnade oder auf Bitten von und oder unfern Rachfommen erhalten kann. Auch mag es geschehen, daß wir jett oder später oder auch unsere Nachkommen von der Krone wegen etwaiger Dienste vom Grafen Abolf außer ben in biesem Bertrage bestimmten Dienst begehrten und er uns oder unseren Nachfolgern von der Krone wegen solchen Dienst leistete, so wollen wir und unsere Nachfolger mit dem Grafen Abolf um Hadersleben und Aeröe "und was bessen mehr ist" uns wohl freundschaftlich veraleichen.

Hier werden Westerland Föhr und List nicht anders behandelt als Hadersleben und Aeröe. Nicht beshalb nimmt die Krone Dänemark die erstgenannten beiden Landestheile in Anspruch, weil sie schon früher, sei es im 14. Jahrhundert oder um's Jahr 1400 bezw. 1292, ihrem Gebiete eins verleibt worden seien, sondern sie behält diese Distrikte vorläusig zurück, weil dieselben, obwohl zum Herzogthume gehörig, derzeit nicht im Besitze des Holsteinischen Grasen sich besanden. Der Wortlaut der Bordingborger Uebereinkunft läst ihre Trennung vom Herzogthum überdies als etwas Vorübergehendes erscheinen, ihre Wiedervereinigung mit dem übrigen Herzogthume wird mehrsach in nahe Aussicht gestellt.

Am spätesten sind die kleinen im jetzigen Kreise Hadersleben belegenen vormals dänischen Streugüter dem Verbande des Herzogthums entzogen worden. Es waren dies ursprünglich Besitzungen geistlicher Stiftungen in Ripen, die noch 1543 zum Herzogthum gehörten, denn in diesem Jahre entrichteten die Vikare zu Ripen für ihre Lansten dem Herzogthum Pflug- und Fräuleinsteuer und ein Domherr zu Ripen, Gunde Lange erlegte gleichfalls die Steuer "van 48 plouge, de hm Hertochdom Sleswyk belegen". (Jensen a. a. D. Seite 3 und 4 Anmerkung.)

Alls mit Einführung der absoluten Monarchie im Jahre 1660 für Dänemark ein Lehnsadel geschaffen ward, sind diese Besitzungen theilweise der Grafschaft Schackenburg zugetheilt; 1735 ist dann das Birk Ribehuus für sie errichtet, womit die Jurisdiktion der Schleswigschen Hardesgerichte aushörte.

Hierzu darf bemerkt werden, daß der Ausdruck Sarde, Säret, im Dänischen: Herred, von Ber-Hundert (v. Stemann a. a. D. Seite 15) also "Hundertschaft", die uralte Landeseintheilung aller Nordgermanen bezeichnet, mahrend "Birf" auf die eximirten Diftrikte angewandt wird, welche einer Patrimonialjurisdiftion, sei fie nun geiftlicher oder weltlicher Art, unterstellt waren. (Falck a. a. D. Seite 19 Anmerkung). Da nun um 1660 aus den Dänischen Enklaven von Mögeltondern und Ballum die Grafschaft Schackenburg errichtet wurde, wozu dann noch zum Theil die einzelnen vorgedachten Befitungen bis zur Nordgrenze gezogen murben, fo erklärt es fich, daß Mögeltondern und Ballum "Birke" genannt werden. Weil indeß Lift und Süderland-Romöe, die ihren Gerichtsftand gleichfalls in Mögeltondern hatten, nicht zur Grafschaft Schackenburg gehörten, so ift es gerechtfertigt, baß statt der Bezeichnung "Birk Mögeltondern" auch der Ausdruck "Mögeltonder-Harde" gebraucht wird.

Daß die alte Westerharde auf Föhr mit Amrum 1697 in ein Birk verwandelt ward, muß daher rühren, daß sie vorübergehend von 1661 bis 1683 vom Könige an den Grasen Schack erblich verkauft war. (Jensen a. a. D. Seite 562).

Mögen nun auch über die Beranlassung und den Anfang der Lostrennung dieser Enklaven vom Herzogthum Schleswig die Meinungen auseinander gehen, so erscheint doch so viel sicher, daß als eigentliche Entstehungsursache derselben, mit Ausnahme vielleicht von Westerland Föhr nebst Amrum und List auf Sylt, der Umstand sich darstellt, daß privatrechtliche Besitzverhältnisse auf das Staatsrecht übertragen wurden: Weil die betreffende Landschaft, der bezügliche Distrikt, das Dorf, ja das einzelne Grundstück in den Besitz des Dänischen Bischofs von Ripen, einer Dänischen Stiftung, der Dänischen Krone gelangte, deßhalb ward es, wurden sie Dänisch; ein Mißbrauch, der nach heutigem Staatsrecht undenkbar, auch schon derzeit, wie der Protest der Holsteinischen Grasen wegen der Lembeckschen Erwerbungen und der Vorsbehalt von 1490 beweist, Widerspruch fand.

Der Mangel an territorialem Zusammenhang, der Zerrissenheit der einzelnen Bestandtheile, die Unbestimmtheit ihrer Grenzen, die bei sehr vielen festländischen Enklaven es ungewiß ließ, wo das Dänische ansing und das Schleswigsche aushörte, ihre Lage endlich inmitten altschleswigscher Landestheile machten es zur unumgänglichen Nothwendigkeit, mit der Trennung des Herzogthums vom Königreich auch der politischen Sonderstellung der jütischen Enklaven ein Ende zu machen.

Daß dies geschehen, ist das dankenswerthe Ergebniß des Wiener Friedens.

Weniger bankbar wurde es in Schleswig Dolstein empfunden, daß für diese Enklaven dem besiegten Feinde ein so reichliches Aequivalent bewilligt ward, blieb doch die Meinung nicht unwertreten, daß durch die Wiedervereinigung dieser dem Herzogthum mißbräuchlich abhanden gekommenen Landestheile mit ihrem Stammlande lediglich ein altes Unrecht gesühnt werde. Und wenn man andrerseits es auch zugestand, daß es für die praktische Politik nicht wohlgethan sei, alte durch Jahrhunderte langen Bestand geheiligte Besitzverhältnisse nur deßhalb unberücksichtigt zu lassen, weil das Recht ihres Ursprunges nicht zweisellos sei, so hielt man doch

dafür, daß bei Abmessung des Aequivalents die Dänischen Interessen zu fehr, die Deutschen zu wenig Beachtung gefunden hätten.

Allgemeine Billigung fand es freilich, daß die entlegene, von einer Danischen Bevolkerung bewohnte Insel Merve durch Artifel IV des Wiener Friedens dem Königreich Danemark einverleibt ward. Desgleichen war man bamit einverstanden, daß die altehrwürdige Dänische Bischofsstadt Riven dem Königreich verblieb, deren vornehmste Stadt sie von Alters gewesen sein wird; man fand sich barin, daß um ben nothwendigen territorialen Zusammenhang dieser Stadt mit Jütland herzustellen, die natürliche, viel besungene Landesgrenze der Königsau an ihrem unteren Laufe aufgegeben und die hierzu erforderlichen Gebiete vom Herzogthume abgezweigt Schmerglich dagegen berührte es, daß durch die neue Grenglinie von der Königsau bis zur Beilsminder Bucht am kleinen Belt dem Bergogthum Schleswig ein Gebiet entriffen ward, welches an Anmuth und Fruchtbarkeit vielleicht im ganzen Lande seines Gleichen nicht findet, ganz abgesehen bavon, daß durch diese Magregel die seit Alters in ihrer überwiegenden Majorität gut deutsch gefinnte Stadt hadersleben nicht unerheblich an Nahrung einbüßte.

Dies schmerzliche Gefühl ist indeß in der Freude über die endgültig erfolgte Lostrennung von Dänemark nicht zum entsprechenden Ausdruck gekommen und durch die über alles Erwarten glorreiche Entwickelung des Gesammtvatersandes vollständig in Bergessenheit gerathen. Man gönnt dem Nachbar das Seine und sieht ihn ohne Neid im Besit der von Gott so reich gesegneten altschleswig'schen Halbinsel Stenderup. Die Erinnerung, daß von der nunmehr Dänisch gewordenen Skamlingsbanke die Flamme haßerfüllter Dänischer Agitation gegen das Deutschthum in Schleswig zuerst emporsoderte, läßt keinen Rachegedanken mehr aufkommen.

Gesagt aber muß es doch werden, daß die maßvolle Selbstbeschränkung, welche im Wiener Frieden die neue, für Schleswig überaus ungünftige Grenze diktirte, die peinliche Gerechtigkeit, die für einen durch die Lage gebotenen Eingriff in den überdies historisch zweifelhaften Besitztand eines völlig geschlagenen Feindes überreichlichen Ersatz gewährte, die zarte Schonung der geschichtlichen Tradition, erwiesen einem eben so ohnmächtigen als erbitterten Gegner, in der Geschichte nicht grade gewöhnlich ist.

Diese Handlungsweise der Deutschen Mächte findet ihre Erklärung dadurch, daß man Deutscher Seits, soweit dies irgend thunlich, die Interessen und Gefühle des stammverwandten Nachbars zu schonen beabsichtigte.

Noch wäre es vom geschichtlichen Interesse festzustellen, inwieweit der Zweck des Artikels IV im Wiener Frieden, dem Königreich Dänemark für die abgetretenen jütischen Enklaven ein Aequivalent zu gewähren, durch die neue Grenze erreicht ist. Zu dem Ende müßten die von Dänemark an Schleswig überkommenen Distrikte nach Flächenraum und Einwohnerzahl mit den in Dänemark einverleibten schleswigschen Gebietstheilen verglichen werden. Die ersteren betragen nach dem Aussach an zweiter Stelle dieser Zeitschrift: 67,010,8 Dänische Tonnen Landes 36,967 Hektar 32 Ar 71 am. 369,6732 Km.  $= 6^7/_{10}$  Meilen an Flächeninhalt, worauf derzeit 12,847 Benohner lebten.

Hiervon kommen auf die insularen Theile der jütischen Enklaven: nämlich auf

```
      Einw. Dän. T. Landes Hefter Ar qm.
      CKm.

      Westerland-Föhr
      2176
      6811,3
      =
      3757
      26
      62
      37,5726

      Umrum
      634
      3662,9
      =
      2020
      53
      81
      20,2054

      List
      51
      3518,6
      =
      1940
      93
      89
      =
      19,4094

      Romöe
      829
      5092,1
      =
      2808
      91
      69
      28,0892
```

insgesammt  $3691\ 19084_{,9} = 10527\ 66\ 01 = 105_{,2766}$  was für den

festländischen Theil 9156  $47925_{,9} = 26439$  66  $70 = 264_{,3866}$  ergeben würde; wobei die Dänische Tonne = 55 Ar  $16_{,2}$  Meter gerechnet ist.

Wegen der entsprechenden Zahlen bezüglich der an Dänemark abgetretenen Schleswigschen Landestheile hatte sich der Verfasser an das Statistische Bureau in Kopenhagen gewandt.

Dasselbe theilte ihm mit, daß es das bezügliche Schreiben an die topographische Abtheilung im Königlich Dänischen Generalstab gesandt, jedoch die Antwort erhalten habe, daß die betreffende Abtheilung sich nicht im Stande sehe, der gestellten Bitte nachzukommen. Man finde sich nicht veranlaßt, Weiteres in dieser Sache vorzunehmen.

Hiernach kann die Frage, ob das durch den Wiener Frieden von Jütland an Schleswig abgetretene Gebiet größer und volkreicher ist, als das von Schleswig an Jütland überfommene oder umgekehrt, vorläufig noch nicht entschieden werden.

### Zu meinem Auffate:

# Herzog Johann der Ültere.

Bon

Dr. Fr. Bertheau.



**H**on hochgeschätzter Seite bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich auch in der neueren dänischen Litteratur eine Lebensbeschreibung Bergog Bans des Alteren findet, und zwar in der Historisk Tidsskrift vom ersten Halbjahr 1878.1) Bon dem Verfasser derselben, R. Hansen, ist allerdings ein anderer Zweck verfolgt als ber, welchen ich bei der Abfassung bes fleinen Auffates im vorigen Bande biefer Zeitschrift im Auge hatte. Jener sucht in rein äußerlicher chronologischer Reihenfolge alle Nachrichten über Herzog Hans zusammenzustellen, welche ihm, namentlich in der dänischen Litteratur, vorlagen, er erzählt im bunten Gemisch von seinem Brivatleben, von seiner firchlichen und weltlichen Gesetzgebung, seiner Teilnahme an auswärtigen Fehden und vor allem von seinen Streitigkeiten über die Kirchen in Törningleben mit seinem Neffen Friedrich II., sowie über die Verhandlungen, welche zwischen demselben Könige und den Berzögen Abolf und Johann lange Zeit über die Lehnsabhängigkeit Schleswig-Holfteins von Dänemark gepflogen wurden. Mein Zweck dagegen war es, wie das auch ausdrücklich auf dem Titel bemerkt ist, einen Beitrag zur Reformationsgeschichte zu liefern, indem ich in möglichst zusammenhängender und übersichtlicher Weise darzustellen suchte, wie Johann einmal danach trachtete, daß "die heilsame Justitia, welche eine Mutter ist aller äußerlichen Bucht und ehrbarlichen Wesens und Wandels, ohne welche auch die Regimente nicht währen noch bestehen können", befördert würde2), und wie er ferner gang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hist, Tidsskrift fjerde Række, Sjette Binds tredje Heste, Kjøbenhavn 1878.

<sup>2)</sup> S. feine Borte auf S. 224 meines Auffațes.

besonders auf den Trümmern der zerstörten katholischen Kirche eine wohlausgestattete protestantische Kirche aufbaute und diejenigen Mittel, welche die Kirche und ihre Diener entbehren konnten, für Schulen und milde Stiftungen verwandte. Gleichsam zur Orientierung mußte ich dabei auf die Jugendzeit Johanns, auf sein Privatleben und auf sein Verhältnis zu seinen Verwandten hinweisen. Nur den Brieswechsel mit der Königinwitwe Dorothea glaubte ich etwas mehr heranziehen zu müssen, weil daraus der haushälterische und durchaus auf ein friedliches, ruhiges Leben bedachte Sinn des Herzogs hervorgeht. Da aber auch diese absichtlich beschränkte Darstellung nach einigen Seiten hin durch die von Hansen benutzte dänische Litteratur ergänzt und berichtigt werden kann, so halte ich es für meine Pflicht, im solgenden die wichtigsten Zusäte anzugeben.

Bunächst ist es dem Zusammenhange nach richtiger, die Worte aus dem Schreiben Beter Svaves an Johann: in praesentia laetor tibi magistratum aulae obtigisse barauf zu beziehen, daß der Pring damals einen neuen Sauslehrer bekommen hatte. 1) Sodann finden sich bei Hansen einige Nachrichten, welche das von mir entworfene Bild der gesetzgeberischen Thätigkeit des Herzogs erganzen. Für die Insel Föhr hat derselbe nach seinem Copialbuche im Jahre 1545 Die nämlichen Bestimmungen getroffen, wie für Fehmarn und Nordstrand. Vor allem wird eingeschärft, daß berjenige, welcher "böslich Morden" beginge, unter keinen Umständen auf Gnade hoffen dürfte. 2) - Über den mangelhaften Rechtszustand auf Nordstrand werden wir bei Sansen3) durch eine Urkunde unterrichtet. Der Statthalter Joachim Leve schrieb am 12. November 1546 an Johann, der sich über verschiedene Beschwerden der Ginwohner, die bei ihm eingelaufen waren.

<sup>1)</sup> S. meinen Auffat S. 212 nebst Anm. und dagegen richtiger Hansen S. 346. Ich hatte angenommen, Johann hätte ein Hofamt erhalten.

<sup>2)</sup> S. Sanfen S. 359.

³) S. 362.

beklagte, daß er die Übelstände nicht verhindern könnte. Wahrscheinlich wurde der Berzog hierdurch bewogen, im folgenden Jahre sich persönlich von den traurigen Verhältnissen auf der Insel zu überzeugen, und bei dieser Gelegenheit ließ er sich von den Bewohnern huldigen.1) Die Bestimmungen für die Kirche Belworm auf Nordstrand, welche Johann in berselben Zeit traf, enthalten nichts wesentlich Neues; sie bestätigen eben nur den Sauptzug seiner firchlichen Bolitik, nämlich die Sorge dafür, daß von dem Rirchenvermögen nichts zu weltlichen Zwecken verwandt werde. Im Jahre 1556 gründete der Herzog eine Kapelle in Pelworm.2) -Außer ben von mir angeführten Berordnungen Johanns für die Umter Hadersleben und Törning finden sich bei Sansen noch ein Defret über die Sonntagsheiligung, sowie ein Verbot der Heirat zwischen nahen Verwandten. 3) Während dann über die Einziehung ber beiben Rlöfter Lügumklofter und Bordesholm nichts gebracht wird, was hier besonders hervorgehoben werden mußte, erganzt Sanfen die wenigen Buge aus dem Privatleben bes Herzogs, die mir bekannt waren, in sehr erwünschter Beise burch einige Nachrichten, namentlich aus bänischen Quellen.

Über seine Reise ins Ausland, von welcher ich nur berichten konnte, daß Johann dieselbe seiner Gesundheit wegen unternahm, sowie daß er nach Oberdeutschland reiste und bis über Benedig hinauskam, weiß Hansen zu berichten, 4) daß der Herzog am 17. April 1573 in Begleitung des Kammerherrn Ewald Woyen, eines Militärs Josua von Qualen als Marschalls, seines Sekretärs Georg Banarus (wohl der lateinische Namen für Beier) und seines Leibarztes Dr. Matthias Toppelius von Bordesholm nach Venedig reiste, wo er sich dis Ansang August aufhielt. Am 27. August kehrte er zurück. Auf der Heim-

<sup>1)</sup> S. meinen Auffat, S. 226 ff.

<sup>2)</sup> S. Hansen S. 377.

<sup>3)</sup> S. Sanfen S. 368.

<sup>4)</sup> Diefes hat Sanfen Roobts Beitragen, alfo einer beutschen Quelle entnommen.

reife ftarb fein Stallmeifter Caspar Bermanfen, aber fonft war alles glücklich abgelaufen. — Über den Reubau des Schloffes in Sadersleben, der fogenannten Sansburg, erfahren wir Räheres aus einem Schreiben bes Berzogs an feinen Haushofmeister Jeronymus Bolbeck. 1) Am 18. Januar 1557 wird dieser gebeten den Baumeifter Matthias Rübenfath zu melden, daß Johann felbst gerne mit ihm über den Bau verhandelt hätte, daß er aber verhindert wäre zu kommen. Rübenfath foll ihm einen genauen Plan des Saufes und des Plates schicken. Die einzelnen Unweisungen, die dann folgen, geben Zeugnis von dem haushälterischen Sinne und ber Umficht bes Herzogs. — Schlieflich muß ich hier noch auf eine Frage fommen, welche von mir nur am Schlusse in einer Anmerkung berührt worden ist. Johann soll nach einer Nachricht 1559 daran gedacht haben, sich mit Dorothea, der Witwe seines Bruders, ju vermählen. Otto Friedrich Schüt in feiner vita Chytraei berichtet, von den Rostocker Theologen seien auf Befragen Johanns zehn Gründe gegen feine Vermählung mit seiner Schwägerin vorgebracht. Melauchthon foll fich am 20. August 1559 "darüber schwierig erklärt haben". Dieses wird von Hansen erganzt. Im Anschluß an eine hier ganz besonders hervorzuhebende Untersuchung Rørdams?) erzählt er nämlich, daß im Jahre 1567 vom neuen von jenem Beiratsplan die Rede gewesen ist. Die Königin Dorothea fragte ihren Hofprediger Mag. Paul Noviomagus um seine Ansicht darüber, ob er eine solche Ehe für firchlich erlaubt ansähe. Dieser aber gab feine bestimmte Ausfunft, sondern riet der Königin, "fie sollte fremde gelehrte Leute fragen". 3) zwischen war er aber so indistret, Friedrich II davon Nachricht

<sup>1)</sup> Banfen G. 382.

<sup>2)</sup> S. kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række udgivne af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie ved Holger Fr. Rørdam. Første Bind. Kjøbenhavn 1874—77. S. 45—113 und S. 687—741. Über die im Terte behandeste Sache S. 54, 55.

<sup>3)</sup> S. die Worte der Rönigin in bem Briefe an ihren Sohn an bem in der folgenden Unmerfung angeführten Orte.

zu geben und diesem gegenüber zu erklären, daß er eine solche Ehe für unerlaubt hielte. Der König schrieb in dieser Ansgelegenheit an seine Mutter und machte sie mit Hinweisung auf den Bericht des Hofpredigers darauf ausmerksam, wie ungebührlich eine solche Ehe sein würde. Und darauf antwortete Dorothea am 25. Januar 1568.

Nachbem sie das nicht gang korrekte Verfahren des Mag. Paul geschildert und erklärt hat, sie hätte Ursach zu flagen und mit bem beiligen David zu fingen: der mein Brot iffet, tritt mich zu Rugen, schreibt fie am Schluß: weil wir ein fröhlich Gewiffen haben und nach Gottes Gebot unferm Mitmenschen gerne vergeben, haben wir uns leichtlich zu überwinden, wollen ihm auch von Herzen verziehen haben und gebenken, daß es chriftlicher sei Gewalt leiden als Gewalt thun. Auf die Angelegenheit selbst geht Dorothea nicht ein, weil sie zu belikater Ratur ift; wir durfen aber annehmen, daß sie den Gedanken an jene Che aufgegeben hat, da sie die firchliche Unzulässigkeit derselben einsah. Rordam bemerkt gang richtig, daß Herzog Johann, der im Jahre 1550 sein Mandat gegen die Beiraten zwischen naben Verwandten erlassen hatte, dieses in fehr anftößiger Beise durch eine folche Che verlett haben würde.

Schließlich führe ich am Schlusse die wichtigsten Urkunden an, welche sich in den Beilagen zu den oben erwähnten Aufstäten Rordams finden. 2) Um 23. April 1566 schreibt Herzog Hans an den Propst zu Bordesholm, Canut Brambsen beslangend, der für einen Schulmeister im Kloster ist angenommen. Um 22. Januar 1567 schreibt Hieronymus Boldigk an den Herzog über den Ban der neuen Schule in Hadersleben. Um 26. Januar des nämlichen Jahres schreibt Johann von Lügumskloster aus über dieselbe Angelegenheit. 3) Am 22. Dezember 1572

<sup>1)</sup> Aarsberetninger fra det kgl. Geh.-Archiv III, 48-50.

<sup>2)</sup> S. a. a. D. S. 96-99 u. S. 110.

<sup>3)</sup> Da der Brief vom 22. Jan. die Antwort auf den vom 26. Jan. datierten ift, so nimmt Kordam a. a. D. S. 99 Anm. einen Fehler in der Datierung an.

sucht Anud Brambsen, Konrektor an der Haderslebener Schule, um Beförderung nach. Als Kangleibezeichnung fteht am Schluß: Magister Knuts Conrectoris Supplication. Bescheid: wen gelegenheit fürselt, soll sein gedacht werden. Unter ben Urfunden, die als Beilage zu dem zweiten Auffate Rorbams 1) abgebruckt find, scheinen mir folgende besonders ermähnenswert: Confirmation und Begnadigungsbrief uf des Ralands jerliche Einkommen, das diefelben zu den dreien schulen im Strandt follen partirt und gebeilet werben. Morfum, ben 7. Mai 1563; ferner bas Schreiben Johanns vom 17. Januar 1567 an M. Georg Boien, Propft zu Sadersleben, bag ehr zuvorfertigung der neuen schulen allen firchschworn und firchenbienern, zur probsten Sabersleb gehörig, befehlen foll, ein iber ein Juder veltsteine uff unser Lieben Framen firchoff zu Haderslebe zu füren, betreffend. Actum Lugum Closter ben 17. Jan. 1567. - In einem undatierten Schreiben bittet Johann einen Ungenannten (D. Lucas Bacmeister) mit M. Beinrich Dinggreve über seine Ginsetzung als Sofprediger in Habersleben zu verhandeln, und am 11. Nov. 1572 ift bie Bestallung für denselben auf der hansburg ausgestellt.2)

<sup>1)</sup> S. a. a. D. S. 726, 730, 736, 737.

<sup>2)</sup> S. meinen Auffat S. 270.

#### Das

## sogenannte Ansveruskreuz

bei Rațeburg.

Von

Dr. Theodor Bach in Lübed.



Pas an dem Wege von Buchholz nach Einhaus bei Ratedurg stehende steinerne Kreuz, das sogenannte Ansverustreuz, welches dem Andenken des im Jahre 1066 in der Nähe des jetzigen Standortes des Kreuzes von den Wenden um seines Christenglaubens willen gesteinigten hl. Ansverus, Abtes von St. Georgsberg, gewidmet sein soll, hat von jeher ein lebhaftes Interesse erregt und ist neuerdings, zum Theil in Folge meiner Benennung desselben als Marterkreuz wieder mehrsach Gegenstand von Artikeln in den Tagesblättern gewesen.

Die Verfasser dieser Artikel hängen theils der bisherigen Ansicht an, theils leugnen sie mit gewichtigen Gründen jeden Zusammenhang jenes Steinkreuzes mit dem Martyrium des Ansverus.

#### § 1. Literarische Uebersicht.

Die erste wissenschaftliche Zusammenstellung des über den hl. Ansverus bekannten Materials lieferte der Jesuit Wilh. Cuper († 1741) gelegentlich der ersten Herausgabe der "Acta S. Ansveri", die er für die Bollandisten besorgte und mit einer Einleitung und zahlreichen Anmerkungen versah.¹) Wesentlich auf Cuper gestützt, doch auch aus manchen anderen Quellen schöpfend ist dann der über Ansverus sich verbreitende Abschnitt, welchen Adam Heinrich Lack mann seinen Untersuchungen über die Begrähnißgebräuche des schleswigsholsteinis

<sup>1)</sup> Bgl. diese Zeitschrift XVI, 168.

<sup>2)</sup> Acta Sanctorum Societatis Jesu. Jusi Bb. IV, S. 97 ff. Mabillon, der 1668--1701 seine Acta S. S. O. Bened. schrieb und darin Saec. VI, 2, p. 154—156 von Ansverus und seinen Genossen handelt, kannte die Acta S. Ansveri noch nicht.

schen Abels einverleibte.1) Bei Lackmann wird mehrmals auch bes steinernen Kreuzes bei Einhaus gedacht.

Als Hauptvertreter der bisher herrschend gewesenen Ansicht von der Authenticität des "Ansverus"-Kreuzes darf aber der ehemalige Göttinger Gelehrte Peter von Kobbe gelten, der in seiner allgemein bekannten "Geschichte des Herzogthums Lauendurg" (Göttingen 1821) S. 103—119 "die Geschichte des Ansverus" unter genauer Angabe der von ihm benutten Quellen zusammengestellt hat. Aus Kobbe entnahm dann Masch<sup>2</sup>) seine Angaben über Ansverus, denen er einzelne Ergänzungen aus urkundlichem Material hinzusügte. Später nahm Kobbe eine Umarbeitung und Erweiterung seines obengenannten Buches vor und so bekam auch der Abschnitt über Ansverus eine andere Gestalt. Diese letztere Bearbeitung<sup>3</sup>) ward dann die unveränderte Grundlage für alle späteren Schriftsteller.4)

Die von Robbe (a. a. D. I, 84ff) vertretene Anschauung läßt sich folgendermaßen zusammenkaffen:

¹) Abam Heinrich Ladmann: De variis exequiarum ritibus apud utriusque ducatus cimbrici nobiles commentatio. (Riel) 1748, 4°, über Unsberuß S. 11—34.

<sup>2)</sup> G. M. C. Masch: Geschichte bes Bisthums Rapeburg (Lübect 1836) S. 19—24.

<sup>3)</sup> Peter von Kobbe: Geschichte und Landesbeschreibung bes Herzogthums Lauenburg (Altona 1836 ff.) I, 84 ff.

<sup>4)</sup> Hier seien folgende literarische Hinweisungen gegeben:

a. Sch röber und Bierna ti: Topographie b. Herzogth. Holft. u. Lauenburg. 2. Aufl. 1855. Th. I, S. 406.

b. "Der hl. Ansverus, Abt des Klosters Rateburg." Wit einer Borrede von Dr. U. J. H. Beder. Schönberg 1841. 8°. Mit einer Abbildung des Kreuzes. (Obwohl Beder nicht der Verfasser ist, wird die Schrift sast immer, und so auch von mir im folgenden, unter seinem Namen citirt.)

c. Der hl. Ansverus, eine geschichtliche Mittheilung. Rapeburg 1866. (Berfasser ist der sel. Kirchenrath Arndt in Schlagsdorf, Herausegeber der sel. Pastor Woraht in Mölln.)

d. Knauth, Frz. Das herzogthum Lauenburg. (Langenfalza 1866, 8°) S. 33.

e. Linsen, H. Allgem. Abreß- u. statistisch. Handbuch f. d. Herzogth. Lauenbg. 2. Aust. (1872) S. 234 ff.

"An einem Fußsteige, welcher längs der Westseite des Rateburger Sees von Rateburg nach Buchholz führt, steht an einer Feldgrenze zwischen zwei Gehölzen ein steinernes Kreuz von 6 Fuß Höhe. Wie man noch jetzt erkennt ist es mit einem erhaben gehauenen Crucifix an einer Seite bezeichnet gewesen, um welches sich ein mit Buchstaben beschriebenes Band schlingt. Die Schrift ist aber jetzt unleserlich. Das Kreuz soll zum Andenken an den Abt Ansverus, vom Benediktinerkloster auf dem Georgsberg bei Rateburg, errichtet sein, der auf dieser Stelle, dem s. g. "Kinsberg", am 15. Juli 1066 mit 26 Mönchen, darunter Johannes und Bolquiuns, von den Slaven, angeblich Vorfahren des Bauern Stoß in Einhaus, gesteinigt worden sein soll. Die Mönche sollen in der Nähe begraben worden sein."

Indem wir im Übrigen die Legende des Ansverus als bekannt voraussetzen, 1) wird es nun unsere Aufgabe sein, die eben mitgetheilte disher herrschende Ansicht im Einzelnen auf ihre Richtigkeit zu prüsen, und die ihr zu Grunde gelegten Duellen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und ihres Alters einer Untersuchung zu unterziehen, um aus dem Gemisch von Dichtung und Wahrheit in dieser Legende das Thatsächliche bestemöglichst klarzustellen. Dazu haben wir natürlich ganz bessonders die Fragen zu beantworten, wie, wo, wann und an wem sich denn überhaupt in der Nähe von Ratedurg ein Marthrium vollzogen habe, von welchem sich ein Andenken

f. Schmidt, Mag. Beschreibung u. Chronif ber Stadt Rapeburg (Rapebg. 1882) S. 13.

g. Vollmar, H.: "Ueber ben ersten Apostel Lauenburgs" (Archiv d. Ber. f. d. Gesch. d. Herzogth. Lauenburg, Bb. 1, Heft 3, S. 270—288.)

<sup>1)</sup> Außer in den Acta Sanctorum a. a. D. finden sich die "Acta S. Ansveri" abgedruckt bei Lackmann a. a. D. im Anhang S. 63—90, und bei Langebeck: Scriptores Rer. Danic. III, 580 ff. Bei Lackmann und Langebeck findet sich auch die ganze Legende aus dem niederdeutschen Passional abgedruckt. Eine deutsche Übersetzung des "Officium S. Ansveri" und ein Theil der Legende bei Bollmar a. a. Q.

bis in unsere Zeiten erhalten hat. Erst auf dem sicheren Grunde einer genügenden Lösung dieser Fragen kann dann die weitere Untersuchung sich aufbauen, ob mit dem Andenken eines solchen Martyriums das s. g. Ansveruskreuz mit Recht in Zusammenhang zu setzen ist.

**§** 2.

#### Zeit und Art bes Martyriums.

Darüber, daß während der Slaven-Erhebung (1066) bei Ratedurg ein Geiftlicher, Namens Ansverus nebst mehreren Andern den Tod durch Steinigung erlitten, und daß der 15. Juli als der Todestag zu gelten habe — darüber ist keine Meinungsverschiedenheit mehr vorhanden. Solches steht durch die unbezweiselte Nachricht eines Zeitgenossen jener Ereignisse sest. Dieser Zeitgenosse ist der um's Jahr 1076 als Bremischer Domkapitular verstorbene Adam, welcher, bekannt unter dem Namen "Abam von Bremen", und seine schähenswerthen Aufzeichnungen über die Wirksamkeit der Hamburgischen Kirchenfürsten hinterlassen hat. Gelegentlich der Erzählung von der Vernichtung des Christenthums in unseren Gegenden durch die Slaven im Jahre 1066 berichtet Adam (I. III, c. 49):

"Der Mönch Ansverus und mit ihm Andere sind bei Rateburg gesteinigt worden. Auf die Iben des Julimonates trifft ihr Leidenstag."

Genau fest steht also das Wann des Martyriums (1066 Juli 15.); auch der Märtyrertod eines Mönches Namens Ansverus mittelst Steinigung, also auch das Wie der Passiosteht sest. Denn Adam's Worten zu mißtrauen, ist kein Grund. Auffallend freilich könnte es sein, daß dieser sonst so knapp sich fassende Schriftsteller überhaupt solches Märtyrerthums gedenkt und selbst den Todestag anführt; dazu mußte er eine besondere Beranlassung haben. Letztere erkennen wir aus einem Scholion (Schol. 80) zu Adam, welches berichtet, man erzähle (sertur) vom Ansverus, daß er auf dem

<sup>1)</sup> Ubam von Bremen: Gesta Hammab, Eccl. Pontif., in Mon. Germ. Scriptores VII, 355.

Todeswege die Heiden flehentlich gebeten habe, daß seine Genossen, von denen er fürchtete, sie möchten ihren Glauben verlassen, zuerst gesteinigt würden; dann, als diese vollendet gehabt, sei er selbst gleich dem heil. Stephan freudig in die Knie gefallen (Mon. Germ. a. a. D.)

Jenen Bericht Abam's mit diesem Scholion hat dann der gegen Ende des 12. Ihdis. zu Bosau am Plöner See als Pfarrer lebende Helmold wörtlich in seine Wendenschronik herübergenommen (Helm. I, 22); ebenso auch Albert von Stade, welcher an seinen Annales Stadenses noch in der Zeit zwischen 1256 und 1264 arbeitete. 1)

#### § 3. Der Ort des Märtyriums.

Diese bisher genannten Schriftsteller bes 11., 12. und 13. Ihdts. find bis zur Mitte bes 15. Ihdts. die einzigen Chronisten, welche überhaupt jenes Martyriums des Ansverus Erwähnung thun und denen wir hinsichtlich desselben auch vollen Glauben schenken durfen. Bas sagen nun diese Quellen über den Ort des Martyriums? Sie geben benselben gang allgemein an: "bei Rateburg". Woher nun haben Robbe und feine Nachfolger ihre oben angeführten betaillirten Rachrichten über die Todesstätte "beim Ringberg"? Wenn wir, von Robbe rudwärts ichreitend, die Schriftsteller des 18. Ihdts. betrachten, welche des Ansverus gedenken, so gehen fie alle in ihren Angaben auf Schlöpke: "Siftorische Rachricht von dem Bendenthumb" u. f. w. zurud, welches Buch 1724 zu Lübeck erschien, und worin es heißt (S. 29), die Wenden hätten 1066 "den Abt Ansverum mit seinen confratribus auf bem Bege zwischen Rageburg und Lübed, an Ort und Stelle, fo mit einem Steine (ber noch zu feben) gezeichnet, gesteiniget." Fast die gleichen Worte

<sup>1)</sup> Annal, Stadens, ad an. 1066 (Mon. Germ. Script, XVI. S. 315). Bon einem hier sich findenden Zusat über eine Reliquie des H. Ansverus wird weiterhin noch ausstührlicher zu reden sein. (Über die Zeit der Abfassung voll. Forschungen zur deutschen Geschichte XIII, 164.)

entlehnt aus Schlöpke dann Schroeber: Papistisches Mecklenburg. Wismar 1741 S. 208. Der Ratzeburger Propst Gottfried Kohlreiff sagt in einem ca. 1747 geschriebenen Briefe: .... "Beym Abamo Brem. wird dieser Berg der Rinsderg genannt. Iho aber heißen ihn alle Hausleute, die in der Nähe wohnen, den Ehmkenbuschberg. "David Franck: Altes und Reues Mecklenburg (Güstrow und Lyz. 1753) II c. XXI läßt die Märthrer zur Steinigung geführt werden "nach dem Berge, wo die Landstraße auf Lübeck gehet", und fügt weiterhin hinzu: "Es ist noch jeho allda ein steinern Creut aufgerichtet, wo dieses geschehen, und daselbst an dem Berge, an welchem auch das Lünedurg'sche Amtshauß lieget, eine kleine Kirche erbauet, die ihren eigenen Prediger hat."

Franck giebt für biese Rachrichten feine Quellen an. Daß er bezüglich der Ermähnung der "Landstraße auf Lübeck" auf ben Schultern Schlöpke's fteht, ift zweifellos. Dagegen muß er, ebenso wie Rohlreiff und Robbe, in Betreff bes "Berges" an der Landstrafe noch eine andere Quelle gehabt haben, die fich auch noch nachweisen läßt. Schlöpte beruft sich mit Vorliebe auf bes Chpraus "Annales Episcoporum Slesvicensium", woraus er gange Stellen wiedergiebt, freilich gerade die auf Ansverus bezügliche am Schluffe finnentstellend verunftaltet.2) Cypraus nun, ber um's Jahr 1634 schrieb, melbet a. a. D. nichts von der Landstraße nach Lübeck, nichts von einer Steinerrichtung (biefe lettere taucht zuerft 1693, bezw. 1681 auf, wie weiter unten zu zeigen ift); wohl aber redet Copraus von einem "Berge". Seine hieher gehörigen Worte lauten: (Slavi) impetu in monasterium facto Ansverum unacum collegis comprehensum in Monte non procul a monasterio sito apud Rinsberg lapidaverunt (Ada c 2 1 4)."

<sup>1)</sup> A. H. Ladmann: a. a. D. S. 19.

<sup>2)</sup> Chpräus: Annal. Episc. Slesvic. I, c. 10, abgebrudt bei Schlopfe Hiftor. Rachr. S. 82.

hier erscheint ber von Rohlreiff und Frand erwähnte Berg zugleich mit dem von Robbe als noch im Volksmunde lebend bezeichneten Ramen "Rinsberg." Dag letterer Name auf Frrthum beruht und als unhaltbar verschwinden muß, ift zweifellos. Das Volk jener Gegend tennt ben Namen Rinsberg nicht für einen in der Nähe des Rateburger Sees liegenden Berg oder Sügel. Der Name beruht lediglich auf einer verdorbenen Lesart in Handschriften bes Abam'schen Werkes, wo ftatt Rateburg fich "apud Rinsburg" findet, woraus in des Baronius Annales bann "apud Rinsburg" und bei Chpraus gar "apud Rinsberg" geworben ift.1) Daß Cypraus durch den am Schluß der oben citirten Stelle gemachten Zusat: "Ada c 2 1 4" fich auf Abam von Bremen als seinen Gewährsmann berufen will, obwohl er Buch und Rapitel irrig citirt, ift nach bem jener Stelle Voraufgehenben gang zweifellos. Abam aber weiß, wie wir oben (§ 2) faben, nichts von einem Rlofter, nichts von einem Berge zu erzählen, die mit Ansverus in Verbindung ftanden. Auch bei Helmold und Albert von Stade findet fich hiefür kein Anhalt. Der nächste Chronift, welcher bann bes Marthriums des Unsverus überhaupt gedenkt, ift S. Wolters, der in seinem bis 1463 fortgeführten Chronicon Bremense zwar die Steinigung als "prope Raceborg" geschehen angiebt, aber ohne jeden weiteren die Dertlichkeit näher feststellenden Zusat.2) Bekanntlich schöpfte Wolters hauptfächlich aus der bis 1420 reichenden Chronif von Schene und Ringberg, biefe wieder aus der nur wenige Jahre älteren "Historia archiepiscoporum Bremensium." In beiden Quellen3) lieft man von Ansverus fein

<sup>1)</sup> Hierauf hat schon Ladmann a. a. D. S. 19, und auf ihn, ob ungenannten, sich stügend, Langebeck a. a. D. III, 585 Anm. h. hingewiesen. Bgl. Rapebg. Wochenblatt 1885 Nr. 30. Die Richtigkeit der Annahme wird noch unterstützt durch den Widerspruch "in monte . . . . apud Rinsberg"; natürlich muß es "apud Raceburg" heißen.

<sup>2)</sup> S. Bolters: Chronic, Bremense bei Meibom: Rer. Germ. Scriptt. II, 43.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Lappenberg: Bremische Geschichtsquellen.

Wort; also auch daher konnte Cypraus nichts von einem "Berge" erfahren. Wenn er also nicht felbst als Erfinder ber von ihm angegebenen Ortsbestimmung ("auf einem Berge nicht fern von einem Rlofter bei Rateburg") gelten foll, fo muß sich noch eine andere Quelle bafür entbecken laffen. Freilich mußte biefe in der zweiten Salfte bes 15. Jahr= hunderts jedenfalls noch recht unbefannt gewesen fein. Denn die bis zum Jahre 1485 reichende, etwa 1490 geschriebene Wendenchronik, sowohl in ihrer lateinischen als in ihrer niederdeutschen Fassung 1) erwähnt zwar jenes Marthriums "binnen Rageburg", doch ohne eines "Berges" zu gedenten. Der gelehrte Benediftinerabt Johann Tritheim (geb. 1462, † 1516) nennt den Todesort seines Ordensbruders Ansverus gar nicht genauer.2) Selbst der als gelehrter Schriftsteller hochangesehene Albert Rrant († 1517) schreibt in seiner Vandalia (III, 4) nur nach, was er bei Abam von Bremen vorfand, nur daß er als Ort ber Steinigung nicht, wie jener, "apud Razzisborch", sondern "in Racisburgo" angiebt, was er auch in seiner Metropolis (III, 3) beibehalten hat.3) Ginen bestimmten Ort jenes Ereignisses nennt er nicht.

Und doch waren zu jener Zeit bereits ganz bestimmt genauere Angaben über die Örtlichkeit, wo Ansverus und seine Genossen den Märtyrertod erlitten hatten, aufgestellt, und diese genaueren Angaben konnte Cypräus kennen und in seine Annalen aufnehmen.

Im Jahre 1492 nämlich erschien in Lübeck in ber Druckerei von Steffen Arnbes ein "Bassionael mit velen nyen

<sup>1)</sup> Chronicon Slavicum (ed. Laspeyres) c. 14.

<sup>2)</sup> Soh. Trithemius: De viris illustribus Ordinis S. Benedicti c. 299.

<sup>3)</sup> Auf diese Beränderung des "bei" zu "in" Razedurg ist ein Gewicht nicht zu legen, da z. B. in den später zu besprechenden "Acta S. Ansveri" und öfter das Kloster auf dem St. Georgsberge als "Coenodium S. Georgii in Razedorch" bezeichnet ist, während dasselbe Kloster in der Legende des Ansverus im niederdeutschen Passional (Lübed 1492) als "Klostere vor Razedorch to sunte Jürghen des hilleghen martelers" genannt ist. Bgl. hiersber besonders noch Ladmann a. a. D. S. 17 und 18.

merkliken schonen historien, als Bonaventure ...., mit velen anderen nyen historien (be bet hertho den minschen vorsborghen, unbekant unde begraven sint ghewest) unde nu gode unde sinen hyllighen to lave in dat licht uth deme latine in dat düdest ghebracht." Zu diesen "neuen Historien" gehört nun auch die auf Blatt 63—66 befindliche Legende von "Sunte Ansverus".1) In derselben wird zweimal des Warthriumsortes gedacht. Einmal mit den Worten "up deme berge, nicht verne van deme klostere", und dann wieder, als Ansverus, der einem Weibe erscheinend redend eingeführt ist, sagt: "unde ych was eyn abbet unde eyn vader etsiker monneke, de ere kloster vor Raheborch hadden unde worden vp deme berghe vor Raheborch tho dode .... ghestenet".

Das Passional selbst bekennt sich als aus dem Lateiniichen in's Deutsche übertragen; also gab es eine, ob viel ober wenig, immerhin doch ältere lateinische Verfion diefer Unsverus-Legende. Das ergiebt sich auch aus einem Vergleiche mit dem zuerst 1486 in Lübeck gedruckten, bann 1512 in Baris von neuem herausgegebenen Schleswigschen Brevier (welches Cypraus tannte und auf welches er betreffs des hohen Unsehens und ber Berehrung bes Unsverus ausbrudlich feine Leser hinweist). Ja, sogar die zuerst unter dem lübecker Bischof Arnold Westphal (1449-1466) in Mainz gedruckten, bann von beffen Nachfolger 1478 für die Lübeder Diocefe eingeführten, 1513 zu Nürnberg neu gedruckten "Sorae"2) ftimmen bei dem Officium S. Ansveri theilweise gang wortlich mit dem Inhalte des Bassionals überein. Uhnlich auch bas Rateburger Brevier, 1506 in Lübeck gebruckt, und bas Schweriner Brevier. 3) Ihnen allen muß also unbedingt eine gemeinsame Quelle zu Gebote geftanden haben. Als folche Quelle ergeben sich die s. g. "Acta S. Ansveri", auctore

<sup>1)</sup> Über anbere Abbrude biefer Legenbe f. S. 327 Unm. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Dreher: Notitia libror. Mss. Rostock 1759. 40 p. 37 N. X. Mir war nur die Ausgabe ber Horae von 1513 zugänglich, wo bas Ansverus-Officium in pars hyemalis fol. LXXVIII verso beginnt.

<sup>3)</sup> Langenbed a. a. D. III, 580 Unm. c.

anonymo. 1) In diesen Acta heißt es am Schlusse bes cap. I über unsere Märthrer: "a paganis in monte non remoto a monasterio sunt lapidati." Hier ist nun also in der That zum ersten Wase genau die Örtlichkeit, wo wir den Schauplat der Steinigung zu suchen haben, angegeben.")

#### § 4.

#### Die "Acta S. Ansveri, auctore anonymo".

Bei der Bedeutung, welche die "Acta S. Ansveri" für die ganze uns beschäftigende Untersuchung haben, ist die Frage nach der Zeit der Absasssalende Untersuchung haben, ist die Frage nach der Zeit der Absasssalende Untersuchung haben, ist die Frage nach der Zeit der Absasssalende von größter Schwierigkeit. Der gelehrte erste Herausgeber dieser Acta, Euper, hat ertlärt, daß er über den Verfasser und die Zeit der Absasssalende nicht einmal auf dem Wege der Conjektur zu einem Resultate habe gelangen können; ja er war sogar in Zweisel, od ein Theil der Acta aus den "lectiones propriae" der Breviere u. s. w., oder ob umgekehrt diese lectiones aus den Acta entnommen seien. Nur soviel steht für Cuper (und auch für uns) sest, daß der Verfasser der Acta lange nach der Zeit des Martyriums sebte; denn er gedenkt des heil. Vernhard, welcher erst 1174 kanonisier worden ist, und erwähnt den Razeburger Vischos Evermodus, welcher 1178 starb. Hierin

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Ausgaben biefer "Acta" oben § 1.

<sup>2)</sup> Bon einer besonderen Kenntlichmachung dieser Stätte, etwa durch ein Kreuz oder sonstwie, ist auch hier noch keine Spur. Diese tritt uns erst in der 1693 anonym im Drude erschienenen "Beschreibung des Polabenlandes" u. s. w. entgegen, wo es heißt: "zu dessen Gedächtniß ist am selben Orth zwischen Lübed und Racedurg ein Stein mit einem eingehauenen Crucifix aufsgerichtet". Freilich enthältsichon 12 Jahre früher die Überschrift des 1681 auf Kosten des letzten Ratedurger Domherrn Heinr. Hoinkhusen durch den Maler Heinr. Hartung restaurirten, die Ansberuslegende behandelnden Gemäldes im Dom zu Ratedurg über den Martyriumsort die Worte: "gesteiniget zwischen hier (Ratedurg) und Lübed an dem Ort, da der Creut-Stein stehet". (Lackmann a. a. D. S. 22.) Wir werden hierauf zurückommen.

ift die Anfangsgrenze der Abfassungszeit gegeben; die andere Grenze würde, da wir einstweisen die "lectiones" als aus den "Acta" entnommen betrachten, durch die unter dem lübecker Bischof Arnold Westphal (1449—1466) gedruckten "Horae" gezogen sein, in denen diese "lectiones" sich bereits sinden sollen. Jedenfalls gab es solcher lectiones schon im Jahre 1463, da nach Wolter's Chron. Brem. schon zu seiner Zeit die Razeburger Kirche das Fest des Ansverus und seiner Genossen seierte.

Um innerhalb dieser Grenzen von 1178 bis 1463 eine nähere Feststellung der Zeit der Ansertigung der Acta vornehmen zu können, bedarf es einer Untersuchung der Acta selbst, ferner über die Zeit der Heiligsprechung des Ansverus und über die Entwickelung der ihm und seinen Genossen dargebrachten Verehrung.

Wir versuchen zunächst aus den Acta selbst einige Unshaltspunkte für ihre Entstehungszeit zu gewinnen.

Die "Acta", wie fie Cuper jum Abdruck gebracht hat, indem er einen f. g. Appendix fortließ, ber uns aber in ber niederdeutschen Unsvernslegende im Lübeder Bassionael von 1492 erhalten ift, bestehen aus drei Theilen, beren erster (caput I) Berkunft, Jugend, Rlosterleben und Eigenschaften bes Ansverus behandelt. Der zweite Theil (caput II) berichtet von Martyrium, Bestattung, Translation und Wundern des Beiligen. Der britte Theil, (ber f. g. Appendix) ergahlt. wie im Jahre 1329 Ansverus mit 2 Genoffen einem Beibe erschienen sei und durch deffen Mitwirkung in der ganzen Rirche und Welt habe offenbar werden wollen. Diesen f. g. Appendix, der sich nach Cuper's Angabe in allen Sandschriften der Acta findet und den Cuper als "tetricis tautologiis confusisque parergis plenam" bezeichnet, ließ er im Abdruck fort, weil er annahm, daß der Autor, deffen Identität mit dem Verfaffer der Acta er dahingestellt sein läßt, diesen Anhang im Schlaf ("somniando") geschrieben haben muffe; so dunkel und verwirrt sei hier alles in den Acta bereits Befagte noch einmal wiederholt.

Für uns ist dieser Anhang, schon weil er in allen Handschriften 1) angetroffen wird, nicht so ohne Weiteres bei Seite zu setzen. Überdies erweist sich für die Zeitbestimmung der Acta sowie für die ganze uns beschäftigende Frage gerade dieser Anhang als besonders wichtig.

Er erzählt uns, wie Ansverus dreimal ber frommen Frau, welche ihm zur allgemeinen Berehrung ben Weg bahnen follte, ericheint. Buerft erflart er berfelben, er fei von Gott ju ihr gefandt, ihr anzukundigen, daß Gott durch fie (bie Frau) geehrt werden wolle. Das zweite Mal fündigt er ihr baffelbe an, ftellt aber auf ihre Frage fich mit seinem Genoffen vor als "die Vornehmsten der heiligen vor Rateburg gesteinigten Märthrer" und fügt hinzu: "unde wi fint mit en in deme talle der hyllighen in der hemmelichen vroude" u. s. w., worauf sich alsbald die Frau in die Fürbitte der beiligen Märtyrer begiebt. Das dritte Mal erscheint Ansverus mit seinen Gefährten Johannes und Volquinus der Frau in ber Rateburger Domkirche. Bolguinus verschwindet alsbald; benn (fo erflärt Unsverus auf Befragen) "God be here fende ene in eine andere stede, dar he unsere martere apenbaren fchal". Darauf brennen die Rergen auf dem Altar immer heller und glanzvoller, was Ansverus der Frau dahin deutet, daß wie hier das Rerzenlicht sich vermehre, so durch Gottes Beisheit sich die Runde von ihrem Märtnrerthum über die ganze Welt verbreiten werde. Und als nun die Frau fragt, wie benn bas Martyrium sich vollzogen habe, ba erzählt ihr Ansverus "ber hyllighen martelere gante lydent, fo hyr vor gheichreuen ftent" und fügt hingu: breimal haben wir von Gott gesandt uns Dir offenbart, damit Du "ber hillighen terten unse martere unde unse beente apenbaren" follft. "Ghe unde apenbare beme Promefte besser kerken de dynge, de du gheseen unde ghehoret hefft,

<sup>1)</sup> Cuper legte seinem Abdrude zwei Handschriften ber Gottorp'ichen Bibliothet und eine bes westphälischen Rlosters Böbbeten zu Grunde. Leiber giebt er von keiner bieser Handschriften eine Beschreibung ober eine Altersbestimmung.

wol dat he nicht bequeme is zo dane dinge to lovende, men he schal dat bringhen vor sinen ouersten, wen by eren tyden schole wy apenbar werden."

So ungereimt und abgeschmacht dieser ganze Appendix auch ift, so geht doch aus bem bier Mitgetheilten soviel mit Sicherheit hervor, daß der Verfasser, ohne jeden Ameifel ein Beiftlicher, annahm, daß weber die Stätte der Bebeine bes Ansverus, noch auch "ber hillighen mertelere gante lydent, so hyr vor geschreuen stent" (nämlich in cap. II der Acta) im Rahre 1329 in der Rateburger Kirche befannt mar. Dagegen tritt in bem Gefasel bes Appendir flar bas Bedürfniß und die Absicht zu Tage, die Verehrung jener Märthrer einzuführen und hochzubringen. Gerade damals mußte der Rateburger Kirche hieran viel gelegen sein; die Kirche war mit großer Schuldenlaft beschwert und von außen hart bedrängt. io daß man zu Gebeten und Bugen feine Buflucht nahm. Jede Berbesserung der Ginnahmen mußte hoch willtommen fein; und wie der damalige Bischof Marquard behufs Ginführung eines Behnten eine Tage der Ginkunfte der Beiftlichen anfertigen ließ, so war es nicht außer Weges, auch burch Creirung neuer Beiligenverehrung neue Geldquellen fich zu eröffnen. Dag die Frau ihre Bifion dem Propfte (1329 war es Eggehard Hate) berichten und dieser die Angelegenheit vor seinen Oberften b. h. den Bischof bringen sollte, hat nichts Auffälliges, da Bischof Marquard eben ben Bifchofesit von Dodow nach Schönberg verlegt hatte und bort verweilte, mährend die Vision in Rateburg stattfand. wo der Propst die nächstzuständige Behörde war.

"Der hillighen mertelere gante lydent, so hyr vor gheschreuen steyt", heißt es in dem Appendix und bezieht sich dieser Ausdruck auf das caput II der Acta. Dieses selbst giebt für die Absassiungszeit keinerlei direkten Anhalt. Es bezeichnet "den Bischof Evermod, den ersten Bischof von Rateburg" (1154—1178) als denjenigen, der den Leichnam des Ansverus aus der steinernen Klust (crypta) des Georgstosters aufgrub und in die Kirche zu Rateburg brachte.

Ob dies begründet sei, mag hier noch dahinfteben. Dem Verfasser des Appendig von 1329, der sich doch auf dieses cap. II beruft, mar jedenfalls der Ort, wo Ansver's Gebeine ruhten, unbekannt. Interessant ift für uns, daß bieses cap. II, weniastens in seinen ersten Absätzen, welche wörtlich mit ben lectiones des Rateburger Breviers übereinstimmen, älter ift als cap. I und völlig von diesem unabhängig. Das ergiebt sich aus dem Schlusse von cap. I, wo nach der Erzählung von der Wundererscheinung der Ruthe plötlich ganz turg der Tod des Ansverus und seiner Genoffen berichtet wird, mit den angehängten Schlugworten: "quorum passio in hunc modum legitur peracta." Dem Berfasser bes cap. I lag also bas cap. II, sei es in seinem jetigen Wortlaute, oder doch dem wesentlichen Inhalte nach bereits schriftlich vor. Das cap. I bezeichnet den Ansverus als Abt bes St. Georgsklofters in "Racipolis", läßt einem ber Scholaren in einer Bisson "Dominum . . . in specie delicatissimi pueri" erscheinen, spricht von einem Gewölbe ("in testudine") des Klosters, in welchem es mehrere Altäre voraussett, und läßt schlieglich Ansverus und Genoffen gesteinigt werden "circa Annos Domini millesimum et centesimum vel amplius". Schon dieser lette auf Untenntniß beruhende Arrthum — (welchen das niederdeutsche Bassional erfannte, ba es an diefer Stelle Diefe Zeitbestimmung gang ausläßt) - zeigt, wie lange nach ber Zeit bes Ansverus der Verfasser dieses cap. I der Acta erst gelebt hat. bie Erscheinung Chrifti "unter ber Gestalt eines ichonen Anaben" ift eine Borftellung, welche erft bem ausgehenden Mittelalter, fast erft bei Eindringen der Renaiffance bekannt wird. Rehmen wir nun hingu, daß in dem handschriftlichen Baffional des westfälischen Nonnenklofters Böddeten fich vor ben Acta Ansveri eine höchst geschmacklose Vorrede findet, in welcher auf unglaubliche Weise ber Name Ansverus in einzelne Beftandtheile zerklaubt und ausgelegt wird (vgl. Cuper.p. 104), so fühlen wir, im Sinblid auf die munderbare Sichtung ber Leichen, von welcher cap. II berichtet,

uns völlig in die Zeit des ausschweisendsten Wunderglaubens, wo aller historische Sinn verkommen war, völlig in die Zeit der wild entarteten Scholastik versett. Wir kommen dadurch zu dem Schlusse, daß, wie der Appendig frühestens im Jahre 1329, wahrscheinlich erst später versaßt ist, so auch das cap. I der Akten, wenn nicht gar erst auf Grund des Appendig ausgearbeitet, jedenfalls frühestens dem 14. Jahrhundert angehört, und zwar eher dem Ausgange als dem Ansange, daß aber das cap. II der Acta, wenigstens in seiner ersten Hälfte, wenn auch nur wenig, immerhin etwas älter sein muß.

#### **§** 5.

#### Die Berehrung bes Ansverus und feiner Genoffen.

Ein fernerer wesentlicher Faktor zur Lösung der uns gestellten Aufgabe ist die Untersuchung über die dem Answerus und seinen Genossen vor der Reformation gezollte kirchliche Verehrung.

Wir haben oben gesehen, wie die jett herrschende Trabition das Kreuz dem Andenken an den heiligen Ansverus, Abt bes St. Beorgstlofters bei Rateburg zuschreibt; wir haben aber auch feftgeftellt, daß die Schriftsteller des 11. und 12. Ihots. lediglich von einem Mönche Ansverus reden, der mit anderen bei Rateburg gesteinigt sei. Db diese "Underen" gleichfalls Mönche maren, ober Laien, ift nicht ausgesprochen, tann uns hier auch wenig interessiren, ebensowenig die Frage, ob jemals ein Rlofter auf dem St. Georgs. berge bestanden hat. Erwähnt foll nur werden, daß das Chron. Slav. in seiner lateinischen Fassung vom "Ansverus monachus cum suis" spricht, im niederdeutschen Texte aber einen Zusat hat, welcher die "finen" als "broderen monneke" benennt. In ähnlicher Weise läßt auch Rrant in feiner Vandalia "ben Mönch Ansverus und mit ihm viele Andere" gesteinigt werben; in der Metropolis dagegen heißt es: Ansverus fratrum suorum in Ratzeburg major cum ceteris lapidatur. Bier also tritt Ansverus als ber "Obere feiner Brüder" auf, eine Borftellung, für welche vor Krant bisher nur zwei sicher batirbare Zeugnisse befannt find, nämlich das des gelehrten Abts Johann Tritheim († 1516) und das bis 1463 reichende Chronicon Bremense des Seinr. Bolters. Diefer erzählt uns Folgendes (Meibom: Rer. Germ. Scriptt II, 43): "Etiam abbas Ansverus venerabilis cum XXVIII fratribus a Slavis prope Raceborg lapidati sunt" etc. Johann Tritheim aber (de vir. illustr. O. S. B. c. 299) giebt noch genquer an: "Ansverus abbas monasterii sancti Georgii prope Rateborch (!) vir valde venerabilis.... a Slavis cum triginta fratribus lapidatus" etc. Woher Tritheim diese Angabe haben konnte, woher die gahlreichen Martyrologienschreiber die Rahl von 30 Märtyrern schöpften, war noch Mabillon, diesem eminentgelehrten und vielbelesenen Benediktiner, welcher 1668 bis 1701 feine "Acta" des Benediftiner - Ordens schrieb, ein Rathsel. In dem, dem Ansverus und seinen Genoffen gewidmeten Abschnitte 1) spricht er es offen aus, er habe über biese Beiligen überall nichts in Erfahrung bringen können, als daß fie ihren Glauben mit ihrem ruhmreichen Märtyrer= tode besiegelt hatten. Die Quellen, aus welchen das sonst von den Schriftstellern Angeführte geschöpft sei, hatten meder diese genannt, noch habe er sie errathen können.

Wir kennen jetzt eine Quelle, in welcher Ansverus als "Abt" und zwar als "Abt bes St. Georgsklofters bei Rateburg" bezeichnet ist, nämlich in den "Acta S. Ansveri", welche wir schon weiter oben (§ 3 a. E.) als älte ste Quelle für die genauere Ortsbestimmung des Marthriums "auf dem Berge nicht weit von dem Kloster" erkannt haben. Daß in Rateburg um die Mitte des 11. Ihdts. ein Kloster (coenobium) bestand, bezeugt Adam von Bremen (l. III c. 22); daß es dem heil. Georg geweiht war, ersahren wir freilich nur aus diesen Acta Ansveri und den Breviarien und Horen, in deren niederdeutscher Fassung von "dem klostere vor Ratedorch, gheheten to sunte Jürghen des hillighen mertelers"

<sup>1)</sup> Acta S. S. O. Ben. Saec. VI, 2 p. 154-156.

bie Rede ift. Bu den äußeren Zeichen einer Verehrung barf namentlich die Weihe von Rirchen, Rapellen und Altaren zu Ehren des betreffenden Heiligen gerechnet werden. Vor 1463 findet fich hiefür hinfichtlich des Ansverus teine Spur. ber Dom zu Rateburg, noch die Rirche auf bem Georgsberge noch sonst irgend eine Kirche ober felbständige Rapelle erscheint diesem Märtyrer geweiht, ein Zeichen, daß es mit deffen Verehrung im 12., 13. und 14. Ihdt., in welcher Zeit die meisten Kirchen der Diocese Rateburg entstanden und erbaut sind, nicht viel auf sich hatte. Aber 1468 gab es in Mölln eine dem Ansverus geweihte Rapelle, da damals in berselben eine neue Vikarie gestiftet ward;1) ferner ward 1480 in der Kreuzkapelle vor Wittenberg i./M. eine Commende geftiftet "zu Ehren ber Trinität, des feligen Bartholomäus, des Unsverus und feiner Genoffen ber Märtyrer, der 10000 Ritter und Märtyrer, und aller Beiligen".2) In einer Urfunde von 1488 wird eines Westes bes Ansverus gedacht. 3) Der Bischof von Schwerin Conrad Loste, (1482-1503) dotirte im Dome zu Lübeck eine "Consolatio sancti Ansveri et sociorum eius".4) In ber Gibes: formel der Rateburger Domcavitularen bei der Bischofsmahl war 1511 auch der Name des heil. Ansverus mit seinen Gefährten enthalten. 5) Auch gab es einige Bildniffe bes Unsverus; so findet fich in der seit 1481 erbauten Rirche zu Biethen bei Rateburg noch jett eine etwa 1 m hohe, hinten hohle Holzstatuette, einen Geiftlichen mit dem Barette barstellend, der in der Rechten 3 Apfel (ober Steine?) halt. Die Figur gehört dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Ihdts. an, und trägt auf der Bruft in gelber Farbe die Inschrift : "Unsverus." Die Bemalung ift aus neuerer Zeit.

<sup>1)</sup> Masch. Gesch. d. Bisth. Rateburg S. 20.

<sup>2)</sup> Schröber. Papist Medlbg. S. 2307.

<sup>3)</sup> Masch. a. a. D. S. 20.

<sup>4)</sup> Memoriale Eccl. Lub. Juli 18. (Ms. ber lub. Stadtbibl.)

<sup>5)</sup> Majch a. a. D. S. 410.

Zwei silberne Brustbilber des Ansverus besaß der Dom zu Razeburg, deren eines etwa 1530 vom Domkapitel vertauft, das andere 1552 mit anderem Golde und Silbergeräth geraubt wurde. Des, nach Dreyer etwa 1520 errichteten. 1681 renovirten Taselgemäldes mit der Lebensgeschichte des Ansverus im Dom zu Razeburg ist bereits oben (§ 3 a. E.) gedacht worden. Noch sei erwähnt, daß der Name des Ansverus auch als Vorname sich sindet. Der Razeburger Dom besitzt noch jetzt einen Kelch, welchen 1536 der dortige Canoenicus Ansverus Schipman ansertigen ließ. 2)

Alle diese Zeugnisse einer thätigen Verehrung des Ansverus fallen nach 1463, kein einziges vor dieses Jahr. Doch giebt es von letteren zwei Ausnahmen, nämlich eine 1380 gestiftete, 1387 bestätigte Vikarie in einer herzoglichen Kapelle des Rateburger Domes, deren Dienstagsmesse dem hl. Ansverus gewidmet war, und eine 1408 bestätigte Vikarie am Altar der Apostel Simon und Judas, der hl. Elisabeth, des hl. Martins und des hl. Ansverus und seiner Genossen, in der Kirche zu Schönberg3). Wir werden hierauf zurücktommen und wenden uns nun zu einer anderen Art des Verehrungsbeweises, zu den Auszeichnungen der Kalendarien und Martyrologien.

Nach Abam von Bremen fiel der Todestag unserer Märthrer auf die Iden des Juli; nach den Acta Ansveri fand die Steinigung statt "in die Divisionis Apostolorum. Beide Tagesbezeichnungen entsprechen dem 15. Juli. Da aber die Divisio Apostolorum im Laufe der Zeit ein allgemein geseiterer kirchlicher Festtag geworden war, so beging, wie Wolters a. a. D. berichtet, die Razeburger Kirche das Fest des Ansverus "ipso die Arnulphi propter alia sesta intervenientia in eadem Ecclesia." Dasselbe fand auch in der Lübecker Diöcese statt. Das Kalendarium der mehr-

<sup>1)</sup> Schröber: Evang. Medib. I. 178. Razeburg, Wochenblatt 1885 N. 30. "Ansverus".

<sup>2)</sup> Ridmann: Die Domfirche zu Rageburg. S. 70.

<sup>3)</sup> Masch: a. a. D. S. 283 u. 313.

erwähnten Horae von 1513 hat unter dem 18. Juli die Eintragung: "Arnolfi confessoris. Ansueri abbatis." Im Verlauf des Textes der Horae (Pars hiemalis fol. LXXVIII vo.) kommt hinter der Divisio Apostolorum der Arnulphus gar nicht vor; dagegen steht dort: "Ansveri festum super sillada ar, que est XVIII. Julii." Das Fest hat hier 6 Lectiones, in deren fünfter das Ende der 26 Genossen des Ansverus erzählt wird; die sechste enthält die Geschichte von dem Tode des christlich gewordenen Ehepaares, ganz wie in den Acta. Von des Ansverus, des Vosquinus und des Iohannes Tode enthalten diese lectiones, abweichend von dem Razeburger und Schleswiger Brevier, auffallender Weise kein Wort.

Da aus der Rateburger Diöcese weitere Kalendarien mir nicht zu Gebote standen, muß ich mich in der Beweißführung auf eine Anzahl lübeckischer Kalendarien u. s. w. beschränken. Ich kenne folgende:

- a. Psalterium, Handschrift von 1357, im Chor des lüb. Domdechanten benutzt: Juli 18.: "Arnulphi confessoris", von Ansverus nichts.
- b. Missale, Handschrift, wahrscheinlich von 1440, vom Dompropsten Johannes Bretling (1424—1450) "ad usum sacristie" geschenkt und mit späteren Nachträgen versehen: Juli 18.: "Arnulphi episcopi et martiris"; von Ansverus nichts.
- c. Memorienbuch des St. Michaelisconvents zu Lübeck, 1463 geschrieben (letzte Eintragung von 1514): Juli 18.: "Sunte Ansverius (!) abbet martir"; von Arnulphus nichts.
- d. Kalender zu Anfang eines handschriftlichen Gebetbuchs, dessen Marienpsalter 1488 "des mydwekens, vor paschen" beendigt wurde: Juli 18.: "Ansverus to Ratzeborgh"; von Arnulphus nichts.
- e. Memorienbuch der "susteren van Sunte Augustinus Regelen bynnen lubeke up der weuerstraten orde wonende", welches 1498 "vornhet unde gheschreuen" ist; Juli 18.: "Ansverus to ratzborgh"; von Arnulphus nichts.

- f. Diurnale lubicense; Druck des späten 15. Jahrhunderts, ohne Jahr. Juli 18.: "Arnulphi con(fessoris), Ausneri (1) abba(tis)."
- g. Handschriftlicher Kalender (nach 1499 geschrieben) vor einem gedruckten Missale Lubicense, aus dem Besitze des Presbyter Simon Grothe: Juli 18.: "Ansveri et sociorum"; nichts von Arnulphus; auch steht hier im Cisiojanus die Silbe an statt des gebräuchlichen ar.
- h. Kalender der Horae von 1513, Just 18.: "arnolfi confessoris, ansueri abbat." Im Uebrigen siehe oben S. 343.
- i. Registrum memoriarum et de sepulchris hic sepultorum. Es ist dies das oben ermähnte "Memoriale Ecclesie lubecensis", das, zu Anfang des 16. Jahrhunderts geschrieben, als Grundstock die unter Bischof Arnold Westfal 1451 (ober 1454) porgenommene Redaktion in sich birgt. Die auf dieser Redaktion beruhende Tagesbezeichnung lautet zum 18. Juli: "Arnulfi consessoris." Unter den Memorien dieses Tages folgt dann unter anderen auch: "Consolatio sancti Answeri et sociorum ejus, quam Reverendus in christo pater et Dominus, Dominus Conradus loste episcopus Zwerinensis dotavit et sunt in advocacia capituli lubicensis decem marcarum redditus et apud consulatum erfordensem 5 marcarum redditus." Da Conrad Loste von 1482 bis 1502 schwerinischer Bischof mar, so kann diese Eintragung nicht vor dem Jahre 1482 gemacht sein. Die officiellen Ralendarien der lübectischen Domtirche fannten also bis 1482 keine Ansverus-Keier. Dies scheint auch noch durch zwei Missale bestätigt zu werden, beren eines aus der lübeder Jacobikirche stammt und im Jahre 1386 geschrieben ist, während das andere ein nach 1505 gedrucktes (vielleicht jedoch damals nur neu aufgelegtes) Missale lubicense ist; beide thun nirgends des Ansverus Erwähnung; das gedruckte Missale hat in seinem Ralender zum 18. Juli sogar gar keine Gintragung.

Die erste Spur einer Verehrung des Ansverus in der seiner Marterstätte so benachbarten Diöcese Lübeck findet sich also im Jahre 1463 und zwar bei den Schwestern des

Michaelisconventes, wo Ansverus zugleich als Abt und Martyr bezeichnet ist. Da nun auch in den "Acta S. Ansveri" derselbe als Abt erscheint, so ist hier ein neuer Beweis, daß die Acta vor dem Jahre 1463 entstant in sind.

### § 6. Die Seiligsprechung bes Ansverus.

Wir haben jest noch die Heiligsprechung Ansver's zu betrachten.

Das erste Zengniß einer thätigen Verehrung des heisligen Ansverus liegt in der 1380 gestisteten obenerwähnten Dienstagsmesse der herzoglichen Kapelle des Ratedurger Domes vor. Seit wann nun ward Ansverus als Heiliger angesehen? Für die Lübecker Diözese begegnete er uns als solcher erst 1463 und auch das 1464—1467 geschriebene Entiner Fragment der lübeckschen Bischosschronik enthält die Worte "Sanctus Ansverus monachus cum suis lapidatus est in Racisdurg idibus Julii; 1) weniger Werth legte das Chronicon Lubecense (Meibom II, 394) auf diesen Heiligen, da es ohne ihn besonders zu nennen nur ganz allgemein "presbyteros et Christianos" gesteinigt werden läßt. Genauer ist H. Wolters anscheinend unterrichtet, der in seiner mehrgenannten Bremischen Chronik zuerst Details über die Kanonisation giebt. Seine hieher gehörigen Worte lauten:2)

"Et illos martyres Adelbertus fecit canonisari per quendam suffraganeum in Raceburg, annuente sibi apostolico et sacro approbante Concilio. Et canonisatione completa episcopus Raceburgensis misit brachium sancti Ansveri abbatis ad monasterium b. Mariae Virginis extra muros Stadenses."

Hujus Sancti Ansveri brachium integrum servat ir apud Stadium in ecclesia beate Virginis". Also wäre Insveris breeits 1264

<sup>1)</sup> Bgl. diese Zeitschrift VII, 48.

<sup>2)</sup> Meibom a. a. D. II, 43.

als Heiliger anerkannt gewesen und die in cap. II der Acta berichtete Translation der Gebeine des Ansverus durch Bischof Evermod, welche Peträus: (Entwurf einer Kirchenordnung des Stiffts Rateburg) um das Jahr 1167 ansett, hätte ihre volle Richtigkeit. Allein so ganz einsach liegt die Sache doch nicht. Wolters selbst, der offenbar sowohl die Annales Stadenses als die "Acta Ansveri" kannte, nennt keinen rateburgischen Bischof mit Namen. Er wäre auch sehr in Berlegenheit gerathen, denn seine Angaben stehen auf sehr schwachen Füßen. Er sagt:

"Et illos martyres Adelbertus fecit canonisari". Das ift von jeher von allen Schriftstellern auf ben großen Reitgenossen Ansver's, auf den Erzbischof Abalbert von Hamburg-Bremen bezogen worden. Diefer also veranstaltete (fecit) die Canonisation Ansver's? Abalbert starb 1072; bald nach bessen Tode begann Abam von Bremen die Ausarbeitung seiner Gesta Pontif. Hammab. Eccl. Abam ist ber erfte und trefflichste Geschichtsschreiber des nördlichen Deutschlands. Vorzüglich zog er das Archiv der Samburg-Bremischen Rirche zu Rathe mit seinen Urfunden und Briefen. Je mehr er fich feiner eigenen Beit nähert, befto reicher werden seine Mittheilungen aus mündlicher Ueberlieferung, zulett aus eigener Erfahrung und Renntniß. Das ganze britte Buch schildert allein die Wirksamkeit des Erzbischofs Abalbert. Und in Diesem Buche sollte Abam, ber seit 1068 felbst Bremer Domherr war, und der des Martertodes bes Mönches Unsverus und vieler Anderer gedentt, fogar ihren Todestag nennt, doch mit keinem Worte der Beiligsprechung bieses Märtyrers gedacht haben, eines Ereignisses, bas gang bedeutend zu der Verherrlichung jenes großen Kirchenfürften hätte nach ben Begriffen jener Zeit beitragen muffen? Der Abalbert, der 1072 starb, war sicher nicht der Veranstalter der Heiligsprechung des Ansverus. Durch wen sollte Abalbert solche Beranstaltung getroffen haben? "Per quendam suffraganeum in Raceburg". Nach der Katastrophe von 1066 war das Chriftenthum auf Jahrzehnte hinaus in jenen Gegenben vernichtet und konnte sicher nicht an eine Canonisation daselbst gedacht werden; benn das Kloster Ansver's war zerstört und andere Kirchen, oder gar noch einen "suffraganeum" gab es, so lange Abalbert noch lebte, in Raßeburg nicht. Und "mit Zustimmung des Papstes und Genehmigung des heiligen Concils" sollte Abalbert die Canonisation veranstaltet haben? In jener Zeit sand weder ein allgemeines noch ein Provinzialconcil statt, und über die Zustimmung des Papstes und seines Kardinal-Kollegs sehlen alle und jede Nachrichten; übrigens wurde freilich 1170 erst vom Papst Alexander III. die Canonisation für ein päpstliches Reservatrecht erklärt und eine strengere Norm dafür sestgesett.

War also nicht Abalbert I. der Veranstalter von Ansver's Canonisation, so war es vielleicht Abalbert II. von Hamburg? Auch dieser, der übrigens die Namen Albero und Abalbero sührt, kann es nicht gewesen sein; denn er regierte von 1123—1143, also zu einer Zeit, wo es ebenfalls keinen Suffraganen in Ratzeburg gab, der die Canonisation hätte vornehmen können; denn erst 1154 wurde das Ratzeburger Bisthum neu gestistet und kam Evermod als Bischof dorthin; und hätte dann nicht auch Helmold etwas davon berichtet, ein Zeitgenosse und Nachbar solches angeblichen Ereignisses?

Es bleibt nun noch die Annahme übrig, daß Albert (nicht Adalbert) II, Herzog von Braunschweig, welcher von 1361—1395 auf dem hamburg-bremischen Erzstuhle saß, der von Wolters gemeinte Kirchenfürst gewesen sei. In der That fand während seiner Regierung unter Bischof Wipert von Blücher ein Provinzialconcil zu Wismar im Jahre 1365 statt. Über die Verhandlungen sinden sich weiter keine Nachrichten. Masch (a. a. D. S. 266) nimmt freilich an, daß dasselbe nur klösterliche und Ordensangelegenheiten der Dominikaner betroffen habe. Auch steht ja die Notiz der Stader Annalen entgegen, die schon 1264 den Arm des hl. Ansver als Resiquie nennen. Doch sieße sich hier wohl noch die Frage auswersen, ob diese Notiz der Stader Annalen auch wirklich aus der Feder Alberts von Stade stamme. Albert schöpfte

feine Nachricht über Ansverus und Genoffen gang wörtlich aus Adam von Bremen und Helmold; er nennt den Ansverus einfach monachus und dann plöblich fügt er hinzu: "hujus sancti Ansveri brachium" etc., ohne daß außer aus dieser Stelle über bessen Beiligkeit etwas bekannt war. auffällig und ruft folgende Erwägungen wach. Dem Abdrucke ber Annales Stadenses in den Monumenta Germaniae (Scriptt. XVI, 270 ff.) liegt eine Handschrift des 14. Ihdts., vielleicht von einem Dominifaner in Lübed aus einem Stader Coder Alberts abgeschrieben, zu Grunde. Zwei andere Handschriften - (beren eine aus B. Ranzau's Bibliothet ftammend, bem erften Druck ber Unn. Stad. von 1587 gur Grundlage diente) - find nicht genauer beschrieben, man weiß über ihr Alter nichts, dieselben konnen mithin junger als die Handschrift des 14. Ihdts. sein. Ift nun nicht etwa jener Sat "hujus Sancti Ansveri brachium" etc. erft ein Einschiebsel des Abschreibers im 14. Ihdt.? Schon das Wort "hujus" weiset barauf hin, ba man, wenn dieser Sat nicht eine spater beigefügte Randnotig, sondern aus einem Auffe mit dem übrigen Terte entstanden wäre, unbedingt an dieser Stelle das Relativ "cujus" finden mußte. Bemerkt mag noch werden, daß die Annales Hamburgenses, die auf einer älteren ausführlicheren Fassung der Ann. Stad ruben sollen und deren auf der Samburger Stadtbibliothet befindlicher Cober nach Lappenberg (Mon. Germ. Scriptt. XVI, 380) gu Ende bes 13. Ihdts. geichrieben ift, tein Wort vom Unsverus enthalten, mit beffen Seiligkeit es damals also wohl nicht weit her war. Noch bleibt ein Wort zu fagen über die in cap. II der Acta Ansveri enthaltene Angabe, daß Bischof Evermodus den Leichnam des Ansverus aus der Gruft bes St. Georgsklosters in die Rateburger Domkirche trans-Schon Masch (a. a. D. S. 78) hat diese ferirt habe. Angabe als "Sage" bezeichnet. In dem von Cuper fortgelassenen Appendix findet sich gelegentlich der Translation fein Bischofsname genannt, sondern in dem betreffenden Abschnitt heißt es ganz allgemein "Dominus Episcopus

affuit". 1) Übrigens sticht die wundersüchtige zweite Hälfte bes cap. II gegen die ruhige ernste und würdige Haltung der ersten Hälfte jenes Kapitels so start ab, harmonirt dagegen mit der dem cap. I eigenen Schreibart so sehr, daß wie letzteres so auch die zweite Hälfte des cap. II als Erzeugniß des späteren 14. Ihdis. wird anzusehen sein. Daß man dann dem Evermod, der selbst als Wundermann galt und als Heiliger verehrt ward, die Translation zuschob, ist erklärlich.

Wie dem auch sei, meine persönliche Ansicht ift, daß die Anerkennung des Ansverus als Heiligen, ebenso wie die Absassing der Acta erst im 14. Jahrhundert, und zwar nicht vor Mitte desselben stattgefunden habe. Dies vermuthete auch schon Langendeck (a. a. D. III, 580), der sogar noch weiter ging und den Verfasser der Acta als "vix saeculo XV antiquior" bezeichnete. Mit solcher Annahme steht es auch im Einklang, daß 1380 sich die erste Weßstiftung zu Ehren des hl. Ansverus im Razedurger Dom nachweisen läßt, während es dei dem Reichthum des Archives des Nazedurger Stistes unerklärlich wäre, daß seit der angeblichen Translation von 1167 zwei Jahrhunderte hindurch keine Spur einer Nachricht über die thätige Verehrung dieses lokalen Stiftsbeiligen sich erhalten haben sollte.

Ehe wir nun auf die Beziehung des sogenannten Ansveruskreuzes zu der Todesstätte des Ansverus näher eingehen und damit an den Kernpunkt unserer Aufgabe herantreten, ist es geboten, das Ansveruskreuz selbst einer genaueren Besichreibung zu unterziehen.

#### § 7.

### Beschreibung bes sogenannten Ansverusfreuzes.

Dies, nach Handelmann (f. diese Zeitschrift IX, 186) als das einzige öffentliche Monument im Kreise Herzogthum Lauenburg anzusehende Denkmal, welches auch ohne Re-

<sup>1)</sup> Bgl. Langenbed. Scriptt, Rer. Dan, III. 588 Anm. b).

gierungsmaßregeln durch die Pietät der Bevölkerung fortwährend geschützt wird, stand bis zur Verkoppelung der Feldmark Einhaus (1791) frei in einem Erdhügel auf dem Ackerselde, kam aber bei der Verkoppelung in den neuen Wall zu stehen, wobei durch Abstechung des Hügels das Kreuz wieder mehr zu Tage trat, welches schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts immer tieser in die Erde gesunken und "lange nicht mehr so hoch, als etwa vor 30 oder 40 Jahren" war.<sup>1</sup>) Noch im Jahre 1841 stand das Kreuz "fast lose".<sup>2</sup>) Jetzt steht es sest auf einem sechsseitigen Unterdau, zu dem drei Stufen hinansühren.

Dem Wege dreht es den Rücken zu, so daß die Borderseite gen Often gewandt ift. Das aus hartem ftart verwitterten Gestein hergestellte Rreuz ragt über den Unterbau 2,80 m hoch empor. Die Dicke bes Steines beträgt 0,145 m; die Breite des unteren Kreuzstammes 0,575 m. Oben ift um das eigentliche Rreug frei ausgearbeitet ein Steinring von 0,16 m Breite, mahrend der senkrechte Kreugarm 0,23 m breit ift und der an beiden Enden durch Abschlagen etwas beschädigte Querarm bei einer Breite von 0,195 m. noch 1,00 m lang ift. Auf diesem Querarme ift auf ber jett bem Wege zugewandten Seite eine rechteckige Rlache etwa 5 mm vertieft ausgehauen, in welcher noch in 2 Reihen 10 Befestigungslöcher für runde Gifen- ober Blei : Bolgen sichtbar sind, welche ursprünglich einer in die Vertiefung eingelaffenen, vermuthlich bronzenen, jest längst verschwunbenen Inschrifttafel jum Salte dienten.

Etwa 0,75 m unterhalb dieser Fläche sind, durch vertiefte Linien begrenzt, übereinander zwei kleinere rechteckige Flächen hergestellt, deren untere 0,44 m lang und 0,10 m hoch, die obere 0,35 m lang und 0,06 m hoch ist. Ob über der oberen Fläche noch eine dritte kleinere ähnliche sich befand, ist nicht klar ersichtlich. Mir scheinen diese Flächen ursprünglich

<sup>1)</sup> Rohlreiff bei Ladmann a. a. D. 19.

<sup>2) (</sup>Beder.) Der heil. Ansverus G. 24.

eine eingehauene Inschrift getragen zu haben. Andere glauben, daß hier das Denkmal felbit in verkleinertem Makitabe nochmals abgebildet gewesen und demnach auf dreiftufigem Unterbau ichon früher errichtet gewesen sei; diese Verzierung der Rückseite durfe als eine Spur einer späteren Renovation, resp. Wiederaufrichtung des Kreuzes angesehen werden, über welche die nunmehr verschwundene Metallplatte jedenfalls Aufschluß gegeben haben wurde.1) Wie dem auch sein mag, für unsere Untersuchung ift diese Frage ohne Belang. Wichtiger ist die Betrachtung der andern Seite des Kreuzes. Da letteres stark verwittert und mit Moos bewachsen war und erst im Sommer 1885 auf Anregung der Frembencommission zu Rateburg einer Reinigung unterzogen worden ift, fo kann es nicht Wunder nehmen, daß bisher irrige Unsichten über die auf dem Rreuze befindlichen bildlichen Darftellungen herrschten, wie solche in der Beder'schen Schrift2) und von mir3) ausgesprochen worden find. Ein nach der Reinigung bes Kreuzes von mir im Herbste 1886 und nachmals öfter genommener Augenschein ergab über die Beschaffenheit ber gen Often gewandten Seite bes Rreuzes folgenden Befund:

In vertieften Linien ist ein Crucifix eingehauen. Die Christussfigur ist 0,935 m lang. Der mit Nimbus und zweizgespaltenem Barte versehene Kopf neigt sich auf die linke Schulter; die Füße sind übereinandergelegt mit einem Nagel befestigt; um die Hüften ist ein Lendentuch gelegt. Die Figur ist im Ganzen nicht übel, doch sind die Arme viel zu dünne. Über dem Nimbus flattert ein Spruchband mit der in 0,04 m hohen Minuskeln gehaltenen Inschrift: i. c. n. r. i. (d. h. ihesus christus nazarenus rex iudeorum), eine durch die Einfügung des Wortes Christus sehr ungewöhnliche Fassung des allbekannten Kreuztitels.

Bu Füßen bes Crucifiges kniet eine 0,87 m hohe, mann- liche Gestalt in geiftlicher Gewandung. Die vor der Bruft

<sup>1)</sup> Rateburg. Wochenblatt 1885 Nr. 25.

<sup>2) (</sup>Beder.) Der heil. Unsverus G. 24 ff.

<sup>3)</sup> Sach in biefer Beitschrift XVI, 168.

erhobenen Hände halten ein aufwärts flatterndes Spruchband, worauf in 0,03 m hohen Minuskelbuchstaben die Inschrift zu lesen: ora deu p. me (d. h. ora deum pro me). So ist die Reihenfolge der Worte ganz deutlich zu erkennen und nicht, wie in der Beilage zum Razeburger Wochenblatt 1885 Nr. 50 angegeben ist "Dne (Domine) ora p (pro) me".

Vor der knieenden Gestalt, welche sich durch die Gewandung als Domherrn aus der Zeit des 15. Ihdts. kennzeichnet, sieht man etwa in Nabelhöhe derselben noch eine in vertieften Linien gehaltene, leider sehr verwitterte Darstellung.

Auf einem unten und an der rechten Seite abgerundeten Schilde (oder Kissen?), das 0,19 m lang und 0,15 m breit ist, ist nach meinem auf mehrmaliges Anschauen gegründeten Dafürhalten ein mit einer Kapuze versehenes menschliches Antlig. Dieser Kopf selbst ist 0,05 m lang und 0,03 m breit, die kapuzenartige Umhüllung 0,095 m lang und 0,07 m breit. Andere, z. B. Essenwein, der jedoch nur einen Staniolabklatsch der verwitterten Darstellung sah, meinen, die räthselhaste kleine Figur werde ein "Barett" sein. 1) Ich kann ein solches darin nicht erkennen, halte es vielmehr für das Wappenschild des dargestellten Geistlichen; ein Gesicht ist darauf ganz deutlich.

Daß dies f. g. Ansveruskreuz keineswegs wie man hatte annehmen wollen,2) im 12. (!) Ihdt. entstanden ist, bedarf schon im Hinblick auf die Minuskelinschriften keines weiteren Wortes. Der ganze Charakter der Arbeit weist neben der Gewandung und anderen später zu besprechenden Momenten mit Sicherheit darauf hin, daß das Kreuz aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammt.

§ 8.

## Die Berbindung der Ansveruslegende mit dem sogenannten Ansverusfreuze.

Unter Erwägung der Thatsachen, daß eine Meßstiftung von 1380 zu Ehren des hl. Ansverus urkundlich feststeht,

<sup>1)</sup> Beilage zum Rateburg. Wochenblatt 1885 Nr. 50,

<sup>2)</sup> Rateburg. Wochenblatt 1885 Nr. 25.

daß ferner die Verehrung des Heiligen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts einen lebhafteren Aufschwung nahm, daß endlich das als Ansveruskreuz bezeichnete Denkmal aus dem 15. Jahrhundert stammt, treten wir nunmehr an die Frage heran, ob das Denkmal mit dem Andenken an das Martyrium des Ansverus in untrennbarer Verbindung steht, ob es also wirklich den Namen des Ansveruskreuzes verdiene.

Nach dem oben Gesagten muß die Möglichkeit davon zugegeben werden; jedoch sprechen so starke und zahlreiche Gründe gegen solche Annahme, daß selbst nur die Wahrschein-lichkeit solcher Verbindung keinen Halt mehr findet. Diese Gegengründe liegen in der Darstellung auf dem Kreuze, in der Form und Anordnung und endlich in dem Standorte des Denkmals.

Auf dem Rreuze sieht man, wie oben gesagt, ju Füßen eines Crucifires einen Domherrn knien, neben ihm fein Wappen (ober fein Barett). Reine Spur eines Beiligenscheines bei ber fnienden Figur, nirgends eine Sindeutung auf den Tod burch Steinigung. Beides durfte nach ber Anschauung jener Beit sicher nicht auf einem bem Lokalheiligen zu Ehren errichteten Denkmale fehlen; weit eher konnte ber Chriftuskopf ohne Nimbus bleiben, als der Ropf des verehrten Märthrers. Dazu tommt, bag die kniende Rigur jedenfalls in das Gewand eines dem Benediftinerorden angehörigen Mönches oder Abtes hätte gekleidet werden muffen, daß neben der Abtmute ber Rrummftab hatte fichtbar gemacht fein muffen; benn fo war es im 15. Jahrhundert Brauch; so erscheint Bonaventura in ber Mönchstutte mit dem Cardinalsgewand darüber, so Bernhardinus in der Ordenstracht der Franziskaner, und fo noch viele andere Beilige ber Ordensgeiftlichen. Wenn die fniende Rigur den hl. Ansverus hatte darftellen follen, fo mußte ichon die ganze Anordnung eine andere fein. Ginen Märtyrer, der seine Genossen vor sich will tödten lassen, fie jum Ausharren im Glauben ermahnend, ber bem Stephanus aleich, voll freudigen Glaubens zu Tode getroffen in die Rnie

finkt, — solchen Märthrer stellte das 15. Jahrhundert nicht kniend vor einem Crucifir dar, anbetend und mit der Inschrift "ora deum pro me" vor fich. Lettere Darftellung verwandte das 15. Jahrhundert häufig, wo es sich um einen plöt= lichen Tod durch Mord oder Unglücksfall eines Einzelnen handelte, aber sicherlich nicht bei dem mit zahlreichen Genossen gesteinigten Glaubenshelden. Es mag, wie ichon in der Beilage zur Allg. Lauenb. Landeszeitung 1887 Rr. 43 lette Spalte angebeutet ift, an ber Stelle bes Rreuzes in alten Beiten ein Geiftlicher erschlagen und bas Rreuz gur Guhne aufgestellt sein. Denn gerade in folden Fällen waren berartige Kreuze in folder Form und mit folden Darftellungen, wie sie das Ansverustreuz bietet, sehr beliebt. Indem ich hiefür im Allgemeinen auf S. Otte: Handbuch b. firchl. Runft-Archaol. 5. Aufl. Bd. I S. 382 verweise, will ich hier nur anführen, daß auf dem zur Erinnerung an den (10. Decbr. 1313) ermordeten Briefter Beinr. von Siebeleben errichteten Rreuze auf der Steigerhöhe vor Erfurt der Ermordete selbst abgebildet ift. Das große Monument bes Herzogs Albrecht von Sachsen von 1385 bei Schloß Ricklingen im Hannöverschen zeigt ben Getöbeten in Unbetung des gefreuzigten Beilandes. Um auch aus unserer Wegend und aus der Beit des Ansverusfrenzes einige Beispiele gu geben, sei zunächst des ehemals bei Behlendorf befindlichen Steinfreuzes gedacht, auf welchem (ganz entsprechend der Darftellung auf dem fogenannten Ansverustreuz) ein mit vorgestreckten Bänden vor dem gekreuzigten Beilaud anbetend fniender Geiftlicher dargestellt war mit der Unterschrift: "Anno 15° in dem ersten dage Augusto (!) is vorschlagen Mefter Gert Wegener, dem Got gnedig fi." 1) Gin anderes Steinkreuz, das 1436 von Joh. v. d. Bende gestiftet ward, und welches, wenn auch kleiner, gang die Form des Ansverus-Kreuzes hat, steht noch jett in Lübeck in der Borftadt St. Bertrud in der Roeckstraße.

<sup>1)</sup> von Melle: Rerum Lubicensium T. I, p. 308 (Ms. im Lübeder Staatsarchiv).

Sicher hatte die jetzt verlorene Tafel oder die Inschrift der kleinen Flächen auf der Rückseite des Ansveruskreuzes Aufschluß über den hier erschlagenen oder plötlich verstorbenen Beiftlichen gegeben, und erft als diefe Tafel abhanden gefommen oder die Inschrift erloschen war, bildete sich die Legende, daß das Rreuz zum Andenken an Ansverus errichtet fei. Man darf hiergegen nicht auf den Ginwand fich berufen, daß auf dem mehrgenannten Delgemälde im Rateburger Dom bei einer der Scenen im Hintergrunde ein Bedächtnißtreng fich findet, welches mit dem Ansverustrenze einige Aehnlichkeit hat. Auch wenn dieses selbst in dem dargestellten Kreuze zu erfennen wäre, beweist das nichts für die Authenticität des sogenannten Ansveruskreuzes. Denn jenes Gemälde ift 1681 berart restaurirt, daß es als ein völlig neues gelten muß. Und wenn der Maler bei seiner Arbeit ein Gedächtnißfreuz anbringen wollte, was war natürlicher, als daß er zum Vorbilde dasienige Steinfreux nahm, welches das ihm nächst erreichbare war, eben dies sogenannte Ansverus= freuz. Auch darf wohl darauf hingewiesen werden, daß auf einem Gemälde der Schelffirche in Schwerin man den hl. Ansverus, die himmlische Ruthe empfangend, fieht, rechts von ihm ein Gebäude mit Thurm, links ein der Phantasie des Künftlers entsprungenes gewöhnliches Kreuz auf einem Steinhaufen.1) Stand wirklich bas fteinerne Rreuz bei Rateburg mit dem hl. Ansverus in fo naher Berbindung, fo hatte man wohl auch auf dem Bilde der Schelffirche dem Rreuze die jenem entsprechende Form mit dem Steinringe gegeben.

Daß das sogenannte Ansveruskreuz seinen Namen mit Unrecht trägt, dafür liegt ein fernerer Grund schon in der Form des ganzen Denkmals. Ginem Heiligen, noch dazu einem Lokalheiligen, dessen Verehrung in aufsteigender Linie begriffen war, errichtete man an der Stelle seines Martyriums überhaupt kein gewöhnliches Gedächtnißkreuz; dem baute man dort Kirchen und Kapellen, zum wenigsten doch eine Feld-

<sup>1)</sup> Abbildung bei Beftphalen: Mon. ined. III, 269.

kapelle, damit der geweihte Ort wenigstens unter Dach war. Da nun, soweit unsere Kenntniß reicht, dem hl. Ansverus ein selbständiges kirchliches Bauwerk überhaupt nirgends geweiht war, so wird man überhaupt eine Kennzeichnung seiner Marterstätte nicht vorgenommen haben.

Auch der Ort, wo das Marterfrenz jest fteht und ursprünglich ftand (f. oben § 7 init.) widerftreitet der Unnahme, daß es die Todesstätte Ansver's und seiner Genossen habe kennzeichnen sollen, über welche, wie oben dargelegt wurde (§ 3 a. E.), die Acta S. Ansveri die erste genauere Bezeichnung der Örtlichkeit enthalten "in monte non remoto a monasterio". Es findet sich in diesen Acta aber noch eine andere gelegentliche Ortsbestimmung. Als nach dem Tode ber Märtnrer die Chriften die unbeerdigten Leichname berfelben fanden und, um den Vornehmften derfelben zu ertennen, zu einem Gottesurtheil griffen, verfenkten fie die Leichname, in aquam, quae prope occisionis locum erat", "in bat water, bat baer by ber stebe, bar se ghestenet worden, were". Bei dem Unsverusfreuze ift aber fein Baffer außer dem Rateburger See. Diefer ift von der Kreuzesstelle immerhin eine ziemliche Strecke eutfernt und die 30 ober mehr Leichname den steilen waldigen und unwegsamen Abhang hinab bis in den See zu schaffen, ware eine ziemliche Leiftung ge-Noch schlimmer freilich war es, die Leichname ber wesen. Genossen Ansver's den Berg wieder hinaufzuschaffen, um sie, wie die Acta sagen, "juxta locum, ubi lapidati suerant" Abgesehen davon, daß der Strand des Sees zu bestatten. gerade hier so flach ift, daß die Leichname zum Auf- und Untertauchen keinen Spielraum gehabt hätten, erregt auch bas Bort "aqua" Bedenken gegen die Deutung auf den Rateburger See. Unter "aqua" ist stets und z. B. schon 1167 in der Urkunde Beinrichs des Löwen über die Grenzen des Bisthums Rateburg (Mecklb. Urk. B. Nr. 88) nur ein kleiner Bach, eine Au, verstanden. Man darf behaupten, daß überhaupt das Wort "aqua", welches freilich der alte Cicero gelegentlich einmal für "See" gebraucht (aqua Albana), für

bie Seen unserer Gegend im Mittelalter nicht gebräuchlich war. Auf alle diese seeartigen Gewässer ist stets die Benennung "stagnum" angewandt, und so wird auch besonders der Raheburger See z. B. 1188, 1204, 1274, 1318, 1350, 1352, 1410, 1412 ausnahmslos als "stagnum Racesdurgense", oder "stagnum Racedorgh" bezeichnet, und ebenso im Niederdeutschen stets "Raheborger See", niemals aber "dat water" benannt, wie sich aus den zahlreichen Belegstellen in den Urkundenbüchern unserer Gegend ergiebt.

Die Steinigung fand statt "in monte non remote a monasterio". Dies Rlofter, schon in ben Aften als Georgsfloster vorkommend, hat man von jeher an dem noch jett als St. Georgsberg bezeichneten Orte gesucht, und sicher mit Recht. Die Rlöfter der Benediktiner lagen gerne getrennt von städtischem Treiben auf einer Sohe mit freier Aussicht auf die schöne Natur ber Umgebung; und gerade von ber Bobe bes St. Georgsberges hat man ben prachtigften Überblid über ben rechts und links fich breitenden See mit ber auf ber ..insula" gelegenen Stadt. Wenn hier bas Rloster lag, in welchem Unsverus und die Seinen weilten, so ift für einen rüftigen Jufganger das Ansverustreuz immer noch fast eine halbe Stunde entfernt. Und soweit erft follten die Wenden ihre Opfer geschleppt haben, um fie ju fteinigen? Das mare höchst überflüssig gewesen und wenig im Ginklang mit ben Worten ber Acta, wonach die Wenden "gleich wilben Löwen voller Buth" den Ansverus und Genoffen aus ihrem Klofter warfen, fie ju fteinigen. Steine gab es und giebt es noch jett in Garten und Actern auf dem Georgsberge genug; warum also in die Ferne schweifen, um jene Klosterbrüder ju fteinigen? Bier in der Nabe des Georgsberges giebt es auch in der That noch zu kleinen Teichen fich sammelnde Wässerchen, namentlich gegen Farchau bin; hier liegt ber jetige Mühlteich bireft unter ber Stätte bes alten Klofters. hier konnte die Wasserprobe wohl vollzogen werden; hier die Leichname der Genoffen nahe dem Orte ihres Endes beftattet, von hier ohne viele Mühe Ansver's Körper in einer fteinernen

Gruft des Klosters beigesetzt werden, mährend man, falls das sogenannte Ansveruskreuz die Todesstätte bezeichnen sollte, den Ausdruck "non remote a monasterio" nicht mehr als zutreffend bezeichnen kann.

Rach den Acta fand die Steinigung aber statt nicht nur "non remote a monasterio", sondern vielmehr "in monte non remote a monasterio". Lag schon das Kloster an ober auf dem St. Georgsberge, fo muß ber Ausbruck "in monte" an dieser Stelle noch einen besonderen Inhalt haben; denn nicht nur am Schluß bes cap. I der Acta findet er sich, sondern kehrt wörtlich wieder in der lectio VI des Officium de S. Ansvero im Schleswiger Brevier, welches sonst nur an die erste Sälfte des cap. II sich anlehnt. Nun erhebt sich oberhalb der jetigen St. Georgsfirche und des jegigen Amtshaufes, wo das Benediktinerklofter geftanden haben soll, nach Westen zu der Söhenzug noch um ein Beniges; aber diefe Bobenfteigerung gegenfählich ju ber Bohe, auf welcher bas Klofter lag, als "Berg" zu bezeichnen, würde selbst einem eingeborenen Tieflander nicht in den Sinn kommen. Anders, wenn man die Benennung "auf dem Berge" als terminus technicus, als allgemein gebräuchliche Bezeichnung für eine bestimmte Dertlichkeit betrachtet. Letteres muffen wir in der That. Das niederdeutsche Bassional (Lübeck 1492) hat schon diese Auffassung; denn es läßt die Steinigung nicht "auf einem Berge" geschehen, sondern "vp dem Berge, nicht verne van dem Kloster". Es ift gewiß nicht zufällig, daß in dem bei Schlöpke, Siftor. Nachrichten S. 82 sonst so fehlerhaft wiedergegebenen cap. XIX aus des Cypraus Annal, Episc, Slesvic, gerade bei den Worten "in Monte non procul a monasterio sito apud Rinsberg" ein großes M zu Anfang bes Wortes .. Monte" ftebt: hierin liegt offenbar, daß wenigstens Schlöpte auch einen technischen Ausbruck barin fah, wenngleich er ben "Berg" felbst an anderer Stelle suchte, als er wirklich lag und noch liegt. Es ift gewiß nicht Bufall, daß in den Abbrucken ber niederdeutschen Unsverus-Legende immer nach den Worten "up dem Berge" ein Komma angetroffen wird, wodurch auch hier die Bezeichnung "auf dem Berge" als Name für eine bestimmt abgegrenzte Oertlichkeit gebraucht scheint.

Gine giemlich um die Mitte bes Zeitraumes zwischen des Ansverus Tode und der Abfaffung feiner Acta aufgenommene offizielle Urkunde, nämlich bas Behntenregifter bes Bisthums Rageburg von 1230, giebt uns hiefür eine Be-Dies Register zählt in der "terra Raceburg" die einzelnen Barochien auf und zwar in einer wohlgeordneten Folge. Von Schlagsdorf beginnend wendet es fich öftlich und fühwärts fortichreitend über Muftin, Seedorf am Schallsee und Sterlen nach Budow; von hier in nordweftlicher Richtung nach Breitenfelde und Nuffe; dann nördlich nach Berkentin und Crumesse; hier am Nordende des Rateburger Sees und an der Grenze ber Parochie Schlagsborf angelangt, nimmt es in gerader Linie die Richtung von Nord gen Gub: St. Georgsberg, Schmilau, Mölln, Buchen, womit die bamaligen Parochien der terra Raceburg erschöpft sind. Wie Diese Aufzählung der Pfarreien die geometrische Rigur eines Kreises mit gen Süben verlängertem Halbmeffer beschreibt. jo befolgt auch innerhalb der einzelnen Parochien, und befonders auch innerhalb der Parochie St. Georgsberg die Aufzählung der einzelnen dazu gehörigen Ortschaften eine flare und übersichtliche Anordnung. Sie beginnt am nord: westlichen Ufer des Sees mit Pogatse (jest Holstendorf) und "slavicum Pogatse" (jett Pogeez), geht dann füdlich über "Dusnit" (b. i. Groß- und Rlein-Disnack, die erft 1252 als "duo" Dusnik vorkommen; Buchholz wird erft 1277 erwähnt) nach Ginhaus; von hier westlich nach Harmsborf, Rulpin, Behlendorf, Anker; hierauf in fühmestlicher Richtung über Giefensdorf und Albsfelde nach Lankau, und hier am füdlichsten Bunkte angelangt fügt es die Worte hingu: "Ad omnia allodia in Monte dimidiam decimam habet prepositus." Unter diesen "allodia in monte" hat Arndt, der erste Herausgeber des Zehntenregisters nur "das Vorwert" (jest Neuvorwerk) verstehen wollen; allein dies ift unzulässig;

benn schon ber Ausbruck omnia allodia widerspricht bem. Das Behntenregifter verfteht, wie ein Berfolg feiner Aufzeichnungen auf einer Landkarte sofort ergiebt, unter ...omnia allodia in monte" alles Gebiet, bas nördlich und westlich von den Feldmarken Einhaus, harmsdorf, Giefensdorf, Albsfelde und Lankau, süblich von ber Feldmark Schmilau, öftlich vom Weftufer des Rateburger Sees begrenzt wird. Diefes Gebiet aber ift es, welches heutzutage noch als Gemeinde ober Dorfschaft St. Georgsberg bezeichnet wird, und in welche ehemals das "allodium siccum" (1294), ober "villa quae Drogenvorwerc vulgariter appellatur" (1272), jest Neuvorwerk, als eines ber omnia allodia in monte mit einbegriffen war. Der Ausdruck "in monte" ist also im Zehntenregifter gleichbedeutend mit dem heutigen Namen "St. Georgsberg"; "in monte" ist dafür ber terminus technicus. geht auch schon baraus hervor, daß in allen anderen Barochien bas Pfarrdorf (und zwar an erfter Stelle) genannt ift, hier aber die gange Gemeinde bes St. Georgsberges, beffen Name etwa seit bem Jahre 1200 sich nachweisen läßt, völlig fehlen würde, wenn sie nicht unter ber Bezeichnung "in monte" zu verstehen mare. Die alteste Ermahnung der St. Georgs. firche findet fich 1158 in der Dotationsurfunde Beinrich bes Löwen für das Bisthum Rateburg; hier heißt fie einfach "Ecclesia Sancti Georgii in Raceburg". Später (1194) als Bijchof Jefried die Grenzbeftimmung zwischen bischöflichen und Kapitelsgütern beurfundet, werden "in parrochia sancti Georgii" Römnig und Ziethen genannt, dann folgt ber Sat "ad omnia predia in Monte decimam dimidiam", worauf Behnten in Giefensdorf, Behlendorf u. f. w. genannt werben. Es barf hier barauf hingewiesen werden, bag bie Beraus= geber des Mecklenburgischen Urkundenbuches in dieser Urkunde von 1194 wie in dem Abdrucke des Behntenregifters von 1230 bei ben Worten "in Monte" beidemale ein großes M verwandt haben, also auch ihrerseits, wie früher schon Schlöpte. darin einen technischen Ausdruck erkannten; und mit Recht. Redet doch schon Arnold von Lübeck, der zu Anfang des 13. Ihdis. starb, in seiner Slavenchronik von dem Mons S. Georgii, wenn er (II, 7) von dem Kettenwunder Bischof Evermods erzählend hinzufügt: "Hec in monte sancti Georgii acta sunt, ubi tunc episcopalis sedes erat."

Nach dem eben Gesagten scheint es zweisellos, daß die Ortsbestimmung in den Acta S. Ansveri "in monte, non remote a monasterio" nur auf einen Theil der St. Georgsberger Feldmark bezogen werden kann; auf dieser Feldmark fand die Steinigung der Märthrer statt.

Das sogenannte Ansverustreuz steht aber jett und von jeher auf einer Stelle, welche zur Beit ber Errichtung bes Rreuzes, ja schon zur Zeit ber Abfassung ber Acta, sogar schon zur Zeit der Niederschrift des Zehntenregisters von 1230 gur Keldmark Ginhaus gehörte, niemals aber gur St. Georgsberger Feldmark gehört hat. Schon hieraus ift es flar, daß bas sogenannte Ansverustreuz nicht die Marterstätte bes hl. Angverus und feiner Genoffen bezeichnen fann: auch bem Gedächtniß bes Ansverus war das Kreuz bei seiner Errichtung im 15. Ihdt. nicht gewidmet. Erst als die Inschrifttafel am Kreuze verloren gegangen war, ward bas dem Andenken eines unbekannten Geiftlichen errichtete Steinkreuz mit der Berson des Ansverus in Berbindung gesetzt. erste Spur einer solchen Berbindung tritt in der Überschrift ber 1681 restaurirten Tafelmalerei an ber Nordseite bes Hochdors der Rateburger Domkirche entgegen. an wuchert die Sage um das verfallende Kreuz und das Unfraut berselben gebeiht so fraftig, daß 1747 der Propst Rohlreiff sogar auf den Gedanken kam, daß das Dorf Ginhaus (Chnhus) "ein mit der Zeit so weit aus der Art ge= schlagenes Emahus, und daß der Berg - (er nannte ihn "Ehmkenbuschberg"; f. o.) — vormals ber Emahus = Berg, von den Wallfahrten genannt worden, die hieher geschehen.1)" Rohlreiff führt auch an, daß Ginhaus "ber Ort foll gewesen fein, da die Steiniger ihren Aufenthalt gehabt ober fich

<sup>1)</sup> S. Ladmann a. a. D. S. 19 Anm. 16.

versammlet. Hievon soll das onus der Enckhuser (!) Hausleute herkommen, daß sie bis auf diesen Tag, wenn ein Malesicant an den Galgen kömmt, die Leiter dazu auschaffen müssen."1) (Nach v. Kobbe's Angabe sollten die Steiniger Borfahren des Banern Stooß in Einhaus sein.)

Aller solcher sagenhafter Zauber muß weichen, wenn die Tageshelle nüchterner Forschung den Nebelschleier zerzeißt und — was den vorstehenden Untersuchungen hoffentlich gelungen ist — zeigt, daß das Ansveruskreuz mit dem hl. Ansverus auch nicht das Geringste zu schaffen hat.

<sup>1)</sup> Ladmann a. a. D.

## Inhalt.

|   | Fin  | ıleitung                                           | 325                     |
|---|------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|   | ···· |                                                    | 020                     |
| § | 1.   | Literarische Uebersicht                            | <b>325—32</b> 8         |
| § | 2.   | Zeit und Art bes Marthriums                        | <b>328—3</b> 29         |
| § | 3.   | Der Ort des Marthriums                             | 329 <b>—3</b> 34        |
| § | 4.   | Die "Acta S. Ansveri, autore anonymo"              | 334 <b>—33</b> 9        |
| § | 5.   | Die Berehrung bes Unsberus und feiner Genoffen . & | 339 — 345               |
| § | 6.   | Die Beiligsprechung bes Ansverus                   | 3 <b>45—34</b> 9        |
| § | 7.   | Beschreibung bes sogenannten Ansverustreuzes 3     | <b>34</b> 9 <b>–352</b> |
| § | 8.   | Die Berbindung ber Unsveruslegende mit bem fogen.  |                         |
|   |      | Ansverustreuze                                     | 352-362                 |

# Geheimrath Professor Dr. G. Waik.

## Nefrolog

bon

Propft a. D. C. Er. Carstens.

|  | · |  |
|--|---|--|

Die Kamilie Wait stammt aus Heffen und Thüringen, davon ein Mitglied nach dem Norden ausgewandert war. Georg Wait war am 9. October 1813 in der Stadt Flens: burg geboren, wo sein Bater berzeit ein kaufmännisches Beschäft betrieb, in den dreißiger Jahren aber nach Ropenhagen überfiedelte. Zwischen Kopenhagen und Flensburg fand befanntlich in jenen Jahren ein lebhafter Handelsverkehr Statt. Auf dem Flensburger Gymnasium, unter dem wackern Rector F. E. Wolff, legte er den Grund zu seiner gelehrten Ausbildung und zeichnete sich hier schon aus. Mit besonberem Interesse studirte er in dieser Zeit Niebuhrs römische Geschichte, wodurch sein Sinn auf das Hiftorische hingelenkt ward. Durch ausgebreitete Privatlecture hatte er sich hier ichon vielfache Kenntnisse angeeignet. Oftern 1832 bezog er die Rieler Universität und bestand das Convicteramen, gugleich mit dem nachherigen Professor Dr. M. Baumgarten, mit dem Ersten Character, ein Pradikat, das feit 10 Jahren, da A. Trendelenburg aus Eutin es erhielt, nicht ertheilt war und das nachdem, so lange das Convicteramen noch bestand, nicht wieder ertheilt worden ift. Er wurde als stud. juris inscribirt und hörte auch vorzugsweise juristische Collegien bei Fald und Kierulf, daneben Philosophie bei von Berger. Philologisches bei Nitsch und selbst Sanskrit bei Dr. Johannsen. Nach einem Jahre ging er von hier nach Berlin. Seine Lehrer waren hier Savigny, Homener, Ladymann, mit besonderem Interesse nahm er aber Theil an den historischen Uebungen bei Wilken und bei Ranke. 1835 gewann er den Preis für die gestellte Aufgabe: Ueber das Leben Heinrich I. Die Schrift ist 1885 in 3. Auflage erschienen. Auf Rankes Rath widmete er sich von nun an aans den historischen Studien. 1836 Aug. 18. promovirte er zum Dr. philos. Diss. inaug. Commentationis de chronici Urspergensis prima parte, eius auctore, fontibus et apud posteros auctoritate specimen. Berol. 1836. Er gab daffelbe seinem mahren Berfasser, dem Chronisten Effehard im Anfang des zwölften Sahrhunderts, zurud. Spater bat er dies chronicon in den Monum. Germ. hist. SS. VI. p. 1-267 edirt. Mit seinem Freunde Hirsch (+ Brof. b. Gesch. Berlin. 11. Sept. 1860), dem er Allg. deutsche Biographie XII, 468 ein Denkmal gefett, verfaßte er bann: Rritische Brüfung der Echtheit und peg historischen Werthes des Chronicon Corbejense Berl. 1839, welches von der Rönigl. Afademie der Wiffenschaften in Göttingen mit dem Preise gefront ward. Es wurde hier endlich zur Evidenz die Unechtheit dieses Chronicon erwiesen. Auf Rankes Empfehlung ward Wait, gleich nach seiner Promotion von Bert, bamals in Sannover, als Sulfsarbeiter für die Berausgabe ber Monumenta Germaniae historica engagirt und er kam bamit in sein rechtes Element. Durch die ihm aufgetragenen wissenschaftlichen Reisen, namentlich durch einen längern Aufenthalt in Baris, fand er hier Gelegenheit fich für fein Sach weiter auszubilden. Er machte auf benfelben theilweise glangende Entdeckungen, fo g. B. entdeckte er bisher unbekannte Nachrichten über Ulfilas, woraus feine Schrift: Ueber bas Leben und die Lehre des Ulfilas Hannover 1840 erwuchs. Er bewährte fich in biefer Stellung junachft burch feine ausgezeichnete Bearbeitung von Widufinds Res gestae Saxoniae für die Monumenta SS. III, 408-467, dem eine große Reihe Bearbeitungen gefolgt ift. 1842 fiedelte er mit Bert nach Berlin über, folgte aber im Berbfte diefes Jahres dem an ihn ergangenen Ruf, an Michelfens Stelle, als orbentlicher Professor der Geschichte an der heimischen Universität Riel. Run verehelichte er sich mit einer Tochter des großen Philofophen v. Schelling und begann bann hier feine akademische Wirksamkeit. Rugleich begann hiemit seine so überaus erfolg.

reiche Thätigkeit für die Spezialgeschichte unsers Schleswig-Solftein. Außer feinen Borlefungen über die Geschichte Schleswig . Holfteins, aus benen: Schleswig = Holfteins Beschichte in 3 Büchern Göttingen 1851-54, 2 Bbe., beren Fortführung wir auf bas Schmerzlichste vermissen, und: Rurze ichlesmia holfteinische Landesgeschichte Riel 1864 erwachsen find, ward er insbesondere ein thätiges Mitglied unferer Gesellschaft für die Geschichte S. B. Lauenburgs. Er übernahm zunächst bas Secretariat Diefer Gesellschaft und bamit bie Berausgabe bes Archivs berfelben, bas nun unter bem Titel: Nordalbingische Studien, Neues Archiv, erschien. bem, dem ersten Bande besselben voran gedruckten Jahresbericht 1843-44 sprach er sich über bas, mas diese Gesellschaft in ihrem ersten Decennium geleistet, aus und barnach über das, mas von derselben noch zu erstreben sei, und er hat, so lange er in Riel mar, eifrigst bas Seinige bazu beigetragen, die Zwecke ber Besellschaft zu forbern. Das neue Archiv eröffnete er mit seiner Abhandlung: Nordalbingia, ber in den von ihm redigirten 6 Banden manche andere, alle von Bedeutung, gefolgt find. Gine besondere Thätigfeit entwickelte er für unsere Urkundensammlung. Noch für ben ersten Band bearbeitete er: die ältesten Urfunden des St. Johannistlofters in Lübeck; altere Urfunden bes Rlofters Reinbeck; die älteren Urfunden ber Stadt Riel; Nachtrag öffentlicher Urkunden bis 1300. Für den zweiten Band bearbeitete er: Nachtrag betr. Die öffentlichen Berhältnisse von 1300-1350; Urfunden von 1350-1400; ältere Urfunden bes Klofters Reinfeld. Bon Göttingen aus lieferte er nachher ben zweiten Band unserer Quellensammlung: Urfunden und andere Aftenftücke zur Geschichte ber Berzogthümer, Riel 1863. Ferner verdanken wir ihm: Gine ungedruckte Lebens. beschreibung des Herzogs Knud Laward, zuerst in den Abhandl. der Götting. Gesellschaft ber Wiffensch. VIII, bann auch in einem Separatbruck Götting 1858. Ueber die Riederlage R. Christian IV bei Lutter am Barenberge in ben von ihm herausgegebenen Forschungen zur Deutschen Geschichte I

S. 533 ff. Kur die allg. Deutsche Biographie lieferte er, uns betreffente Artikel: Abolf, Bergog gu S. B. Bb. I; Christian III Herzog Bb. IV; Friedrich I Herzog Bb. VII R. A. W. Junghans Bd. XIV Knud Laward Bd. XVI. Ueber unsern Landsmann R. W. Nitsch in den Hansischen Geschichtsblättern 1880/81 S. 3. Zugleich nahm er an unserm politischen Leben den regsten Antheil und bewährte das auch fort- und nachgehends in Schrift. Er war Mitverfasser ber berühmten und bedeutsamen Schrift ber 7 Rieler Brofessoren: Staats- und Erbrecht des Herzogthums Schleswig. Rritit bes Commiffionsbedentens über die Successionsverhältniffe. Samb. 1846. Er schrieb ferner, mahrend ber Erhebungsjahre: Ueber den Frieden mit Danemark. Götting. Einige Worte über ben dänischen Siftoriographen Dr. Wegener. Götting 1850. Der neufte banische Bersuch in ber Geschichte bes Berzogthums Schleswig beleuchtet. Götting Vorher hatte er schon veröffentlicht: Ueber unfer 1852. historisches Recht in ben neuen Rieler Blättern 1843 S. 107 ff. und Sendschreiben an die Redaction 1844 S. 56; sowie Ueber die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund in Alla. Breuß. Staatszeitung 1848 Nr. 118 Beilage. - Für bie provisorische Regierung übernahm er 1848 eine biplomatische Mission nach Berlin und ward gewählt als Abgeordneter zur deutschen Reichsversammlung, dem Frankfurter Barlament, vom Rieler Rreise und hat an dieser Berfamm= lung auch Theil genommen und namentlich im Berfaffungsausschuft mader mitgearbeitet. Ueber diese feine Thatiateit als Abgeordneter hat er felbst Bericht erstattet im Rieler Correspondenzblatt 1848 Mr. 202. Er hat auch hier seinen Plat mit Ehren ausgefüllt. Seitbem hat er fich von politischer Thätigkeit fern gehalten, die feiner Reigung überhaupt nicht entsprach, aber er hat doch über die geleiftete fich dabin ausgesprochen, daß er diese Zeit nicht missen möchte; er habe in ihr mehr gelernt, auch für seine Wissenschaft, als in manchem Jahr gelehrter Arbeit. Das Interesse für die Politik hat er bamit keineswegs aufgegeben und das lebhafte Intereffe für

die engere heimath, unfer Schleswig-holftein am Wenigsten Bei dem großen Umschwung der Dinge hier war er auch fogleich mit babei, bas Seinige zu thun burch bie Schrift. Es erschien von ihm 1863: Das Recht bes Herzogs Friedrich von Schleswig-Bolftein, in zwei Auflagen in demfelben Sahr. Rede über die ichleswig.holfteinische Angelegenheit, Göttingen 1863 u. s. w. Zulett hat er noch 1885 bei der hundertiährigen Beburtsfeier in Riel die vortreffliche Bedächtnifrede auf Dahlmann gehalten. Gedruckt Riel 1885. Alfo hat er fich in seinem Leben ftets als ein echter Schleswig-Holfteiner bewiesen. Die Baterstadt Flensburg hat denn auch ihm zu Ehren eine ihrer neuen Stragen "Baitftrage" getauft. Noch in Riel begann er sein Hauptwerk, die deutsche Berfassungsgeschichte, baran er bis an sein Lebensende fortgebend gearbeitet. Er hat sie bis ins zwölfte Jahrhundert in 8 Banden fort= geführt. Es erschien davon Bb. I, Riel 1844, 3. A. 1880: Bb. II, 1847, 3. A. 1882; Bb. III, 1860, 2. A. 1883; 35. IV, 1861, 2. A. 1885; 35. V, 1874; 35. VI, 1875; Bd. VII, 1876; Bd. VIII, 1878. Als Beilage hiezu: Das Recht der alten Salischen Franken 1846 und Urkunden zur beutschen Verfassungsgeschichte im 11. und 12. Jahrh. 1871. Es ist die große Bedeutung dieser Arbeit allgemein anerkannt. "Ein grundlegendes Werk, welches unzähligen Forschern zum Ausgangspunkt gedient hat, nicht allein hier, sondern auch in Frankreich und England, jum Theil um daffelbe ju befämpfen oder um darüber hinauszugeben. In einzelnen Abhandlungen hat der Verfasser feine Ansichten vertheidigt."

Im Mai 1849, nachdem er das Frankfurter Parlament verlassen, folgte er dem schon früher an ihn ergangenen Ruf als Professor der Geschichte an der Universität Göttingen. Hier hat er denn 26 Jahre als akademischer Lehrer segenstreich gewirkt und eine außerordentliche Thätigkeit entwickelt. Neben den Borlesungen wirkte er besonders durch seine historischen Uebungen, die sehr geschäht wurden wegen seiner Anleitung zu streng kritischer Methode. Er bezeichnet sein Ziel hiebei so: "umfassende und genaueste Forschung, unbefangene,

in das Wefen der Dinge eindringende Auffassung, einfache aber anschauliche Darftellung". (Die hiftorischen Uebungen zu Göttingen. Glüchwunschschreiben an L. v. Ranke 1867.) — Um 1. August 1874 murde bas 25 jährige Bestehen biefes historischen Seminars festlich begangen und dem verehrten Lehrer und Meister reiche Beweise ber Liebe und Anhanglichkeit von vielen Seiten bargebracht. Darnach erging an ihn der Ruf an Bert Stelle die Direction der Berausgabe ber Monumenta Germaniae historica zu übernehmen, wozu gewiß Niemand sich besser geeignet hatte. Es freute ihn, sich jett gang bieser Arbeit hingeben zu burfen, der er einen großen Theil seines Lebens gewidmet und die sein ganges Interesse in Anspruch nahm. Er hat auch in diesem Beruf feine große Treue bewährt und benselben mit gang befonberem Geschick vollführt. Er siedelte nun wieder nach Berlin über, hat hier dann ben Reft feines Lebens, thätig bis ans Ende, zugebracht. Richt weniger als 207 Beiträge, und zum Theil recht umfaffende, hat er für die Monumenta geliefert, woraus schon sein immenser Fleiß erkennbar, dabei behauptete er selbst doch, sich niemals übermäßig angestrengt zu haben, nur anhaltend in seiner Arbeit gemesen zu fein. Jedenfalls ift er Einer von Denen, die viel haben schaffen konnen.

Wir erwähnen nun auch seiner großen Thätigkeit für die seit 1859 bestehende historische Commission in München, für die er u. A. die Forschungen zur deutschen Geschichte redigirte und zu deren 26 Bänden er selbst auch fortgehend wesentliche Beiträge geliefert hat.

Bon seinen, im Bisherigen noch nicht erwähnten, Schriften führen wir nun noch an das sehr bedeutsame aus archivalischen Forschungen hervorgegangene und für die Geschichte des Nordens besonders wichtige Werk: Lübeck unter Jürgen Wullenweber und die europäische Politik. Berlin 1855 und 1856. 3. Bde., dann die Grundzüge der Politik. Riel 1862. Es war ihm, wie vor ihm Dahlmann, in Göttingen zur Pflicht gemacht, Vorlesungen über Politik zu halten. Er sast die Politik als die Lehre vom Staat, als wissen-

schaftliche Erörterung der Verhältnisse des Staates, mit Rücksicht sowohl auf die historische Entwickelung der Staaten überhaupt, wie auf die staatlichen Zustände und Bedürfnisse der Gegenwart, und versucht hier die allgemeinen Grundsäte des Staatslebens zu entwickeln mit besonderer Rücksicht auf den Staat unserer Zeit, der einer ausgebildeten verfassungsmäßigen Ordnung theilhaftig ist. Ferner die Bearbeitung von Dahlmanns Quellenkunde zur deutschen Geschichte. 3. Ausl. 1869, 4. Ausl. 1874, 5. Ausl. 1883. Aus Familienpapieren gab er. nachdem er vorher schon in den Preuß. Jahrbüchern XXXIII etwas davon mitgetheilt: Carolinens Briese Leipzig 1871 und Caroline und ihre Freunde Leipzig 1882 heraus, wofür Viele dankbar.

Außerbem ermähnen wir seine fehr gablreichen Beitrage zu verschiedenen Zeitschriften. Er war Mitarbeiter an ben Abhandlungen der Rönigl. Gefellschaft der Wissenschaften in Göttingen und beren Rachrichten, fowie an ben Göttinger gelehrten Anzeigen, an bem Archiv ber Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde und an dem neuen Archiv berfelben, an ben Schriften ber Afabemie ber Wissenschaften in Berlin und beren Situngsberichten, an ber Reitschrift für beutsche Alterterthumskunde von Saupt, ber Reitschrift für Geschichtswissenschaft von A. Schmidt, der historischen Zeitschrift von Sybel, ben Breug. Jahrbüchern, ben Sanfischen Geschichtsblättern u. f. w. 521 Artikel find verzeichnet, im Gangen 743 Werke und Abhandlungen. Die Universität Göttingen creirte ihn h. c. 1869 zum Dr. juris und 1874 zum Dr. theol. Bom Staate wurde ihm Anerkennung zu Theil, indem er 1873 mit dem Kronenorden III becorirt, 1879 jum Geheimen Regierungsrath ernannt ward, 1885 ward ihm ber hohe Orden pour le merite für Wissenschaft und Kunst zu Theil.

In Berlin ward er auch Mitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften. Antrittsrede 6. Juli 1876 (Monatsber. S. 408) und hat er auch in dieser Stellung, wie sonst, sich als thätig erwiesen, wie die Berichte derselben zeigen. 1886 ward er noch zum Mitglied des Kuratoriums der Königl. Bibliothek ernannt.

Endlich, nach vorhergegangener Krankheit, starb er am 24. Mai 1886. Er war zweimal verheirathet und hinterließ 5 Söhne, von denen der jüngste Student. Mit Leopold von Kanke wollen wir den Heimgegangenen zum Schluß charakteristren — der treue Waiß!

Eine Autobiographie, bis 1862 findet sich in Deutsche Nationalbibliothek von F. Schmidt, Bd. V. Alberti S. H. Schriftstellerlegicon II, 526 und Fortsetzung II, 350. Bornträgers Schriftstellerlegikon. Kieler Zeitung 1886, Nr. 4249 und 1887 Nr. 4797 und 4799 (v. K. Jansen). Wattenbach Gedächtnißrede a. G. W. Berl. 1886. E. Steindorff, Bibliographische Uebersicht über G. W. Werke, Abhandlungen, Ausgaben, kleine kritische und publicistische Arbeiten zusammensgestellt. Göttingen 1886.

# Machrichten

über

die Gesellschaft.

| • | •• | · |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|
|   | a. |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    | · |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    | • |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |
|   |    |   |  |  |  |

### I. Jahresbericht

im Namen des Vorstandes der Gesellschaft

erstattet von bem berzeitigen Secretair

Prof. Dr. P. Hasse.

Riel, den 12. Decbr. 1887.

#### Meine Herren!

Der Bericht Ihres Vorstandes hat Ihnen in diesem Jahre wie sonst zunächst über den Fortschritt der Veröffentslichungen der Gesellschaft Mittheilung zu machen.

Von dem Regesten- und Urkundenwerk ist mit der Bersendung am Schlusse des vorigen Jahres der zweite Band bis zur vierten Lieferung einschließlich in Ihre Hände gelangt, im Laufe dieses Jahres ist des Weiteren die fünfte Lieferung erschienen, die Ihnen ebenfalls jest mit dem neuen Bande der Zeitschrift wie üblich zugehen wird. Die Schlußlieferung, die sechste, wird noch etwa drei Bogen Urkundentext und das Register umfassen und der Druck derselben im nächsten Jahre bald vollendet sein. Auch der dritte Band kann alsbald nach Neujahr dem Drucke übergeben werden, der Abschluß des Manuscripts ist nahezu beendet.

Aus früheren Berichten wird Ihnen erinnerlich sein, daß er die vier ersten Jahrzehnte des vierzehnten Jahrhunderts dis zum Todesjahre Gerhards des Großen umfassen

wird, er wird an Umfang seine Vorgänger sehr bedeutend übertreffen. Wenn freundliche Besprechungen der bisher erschienenen Bande es insbesondere hervorgehoben haben, daß nicht allein die bisher zerstreuten Urkunden für unsere Landesgeschichte hier vereinigt find, sondern daß es auch gelungen sei, schon für jene älteste Zeit nicht unwesentliches neues Material barin zu veröffentlichen, fo burfte bas für biefen dritten Band in noch erheblicherem Mage gur Geltung Richt allein das früher ichon erwähnte Samburger Archiv, auch vor allem bas Staatsarchiv in Schleswig hat eine nicht unbeträchtliche Ausbeute gerade in diefer Sinficht gemähren können. Um ein Beisviel herauszugreifen, bas mich, wie ich nicht verhehlen will, mit einer besonderen Befriedigung erfüllt hat, so hat das Rlofter Neumunfter, ober wie wir nun, ba in eben biefen Zeitraum die Berlegung bes Klofters fällt, fagen muffen: Reumunfter-Bordesholm, in biefer Beriode rund etwa hundert Urfunden (genau 97 Urfunden) fich ausstellen laffen, für die wir, wie Ihnen bekannt fein wird, zum guten Theil - benn auch hier find noch Inedita hinzugetreten - auf die fehlerhaften und unzuverlässigen Abdrücke in Westfalen's Monumenta inedita bisher angewiesen waren. Es haben sich aber boch noch von 75 dieser Urfunden die Originale aufgefunden, für weitere 15 konnte der ebenfalls früher verschollene Copiar aus dem Ende bes 15. Rahrhunderts eintreten und nur für 7 Urfunden find wir auch noch fernerhin auf den Weftfalen'schen Druck als unfere ältefte Ueberlieferung angewiesen.

Und aus anderen Gruppen ließen sich ähnliche Beispiele gleichfalls hervorheben; um nur eines noch zu nennen, so sind die Privilegien unserer Städte in guter Anzahl wieder zu Tage getreten, und ebenso haben die Aftenstücke für die allgemeinere Landesgeschichte eine nicht unwesentliche Bezreicherung erfahren.

Mit diesem dritten Bande werden die Früchte unserer bisherigen Archivreisen zur Veröffentlichung gelangt sein, und für die weitere Fortsetzung des Werkes werden sie zunächst der Wiederaufnahme bedürfen. Schon im Sommer bieses Jahres ist Ihrem Vorstande vom Secretair ber Plan für die weitere Arbeit unterbreitet worden und hat deffen Genehmigung gefunden, einige Vorarbeiten find auch bereits im Busammenhang mit ben früheren Forschungen bafür gemacht worden. Bon ben fleineren selbständigen Archiven bes Landes befiten wir ichon vollständige Berzeichniffe und Abschriftensammlungen, die nur noch gelegentliche Erganzungen erfordern, über den Bestand bes Staatsarchivs in Schleswig find wir durch ein forgfältiges Repertorium informirt, und die nicht gerade unbedeutenden Rugange beffelben in neuerer Zeit find auch schon zum Theil in Nachträgen verzeichnet, ebenso habe ich bei einem Aufenthalt in Oldenburg im Großherzogthum den Bestand bes Archivs bes Liibeder Bisthums, das für uns vom Jahre 1341 ab eine bebeutende Fundgrube bilden wird, aufnehmen können.

In einer Beziehung wird eine Beschränkung bes ursprünglichen Blanes und damit der erforderlichen Reisen eintreten dürfen, wir werden für die fernere Reit davon absehen können, entlegenere Archive aufzusuchen, beren Bedeutung für die Landesgeschichte mehr und mehr zurücktritt, so wird es 3. B. eines erneuten Besuches des Staatsarchivs in Hannover, bas namentlich für ben erften Band für uns zu ben wichtigsten gehörte, nicht mehr bedürfen, zumal da die Lauenburger Urkunden vor einigen Jahren in ihrer Sauptsache von dort nach Schleswig abgeliefert find, auch wird nach meiner Ansicht eine nochmalige Bereisung der Wefergegenden entbehrlich sein, ba ber Ertrag von bort kaum über mehr als einige persönliche Beziehungen des Grafenhauses Aufschluß gewähren möchte, was an sich interessant sein kann, aber für die eigentliche Landesgeschichte immer nur ein untergeordnetes Interesse bieten wird. Nur bas Buckeburger Archiv wird in dieser Beziehung eine Ausnahme bilben. Da nun das Olbenburger Archiv in seltener Liberalität uns die Zusendung aller von uns gewünschten Archivalien in Aussicht gestellt hat, so bleiben für uns zunächst die Archive

- unseres eigenen Landes und unter ihnen vor Allem das Staatsarchiv in Schleswig übrig und auch dieses Letztere hat mir mit dankenswerther Bereitwilligkeit seine Urkunden auf die hiesige Universitätsbibliothek zur Benutzung übersandt — es erübrigen außerdem nur das Hamburger Archiv und die Archive Kopenhagens. Diese Letzteren werden immer die reichsten Fundgruben bleiben und schon darum zunächst und zumeist unsere Zeit und Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen müssen. Dort gedenke ich daher auch im nächsten Jahre zuerst wieder die Nachforschungen aufzunehmen.

Wie sich für die ferneren Bande des Urfundenwerks bie zeitlichen Abarenzungen bemessen werben, barüber läßt fich selbstverständlich heute nur ein bedingtes Urtheil fällen ba eine solche Begrenzung von bem Umfang bes sich findenben Materials abhängig sein wird, und in gleicher Beise bavon abhängig muß die Begrenzung bes Reitpunftes bleiben, bis ju bem zunächst bie Sammlung erftrect werben foll. Das junachst ins Auge ju fassende Datum, bas bedeutsam eine Periode in unserer Landesgeschichte bezeichnet, ift bas Aussterben bes Schauenburgischen Grafengeschlechts im Jahre 1459, aber ob sich eine einheitliche Sammlung des gesammten Urkundenmaterials von 1341 bis dahin schon jest wird erreichen laffen, oder ob eine frühere und vorläufigere Begrenzung zweckmäßig fein wird, läßt fich erst nach genauerer Uebersicht der Kovenhagener Sammlungen entscheiben. viel läßt sich immerhin schon jett hervorheben, daß wir nicht, wie etwa das Mecklenburgische Urkundenbuch auf einen ganzen Band 7-8 Jahre unserer Geschichte zu rechnen brauchen werden, sondern daß immer erheblich größere Reit. abschnitte sich in einem solchen werden zusammenfaffen laffen.

Der neue Band der Zeitschrift ist bis auf Titel und Inhaltsübersicht im Drucke vollendet. Er bringt an erster Stelle einen für unsere Landesgeschichte hochinteressanten Beitrag: Dahlmanns politische Erstlingsschrift über die letzen Schicksale der deutschen Unterthanen Dänemarks und ihre Hoffnungen von der Zukunft aus dem Jahre 1814. Dieselbe

war bisher unbekannt, und selbst Dahlmanns Biograph Anton 'Springer wußte nichts als eine kurze Andeutung von ihr, sie ist werthvoll nicht allein als ein Schriftstück eben aus Dahlmanns Feder, sondern zugleich als eine Quelle für die Geschichte jener Zeit.

Un sie schließt sich eine kleine Arbeit des Amtsrichters Madeprang in Tondern: Ueber das Gebiet des bänischen Rechts in Schleswig-Holstein, in der namentlich die heutige Geltung beffelben und beren Umfang erörtert wird und in einer späteren Arbeit behandelt berselbe den Ursprung der vormals dänischen Landestheile in Schleswig. Es folgen zwei Aufzeichnungen aus dem vorigen Jarhhundert, namentlich für die Geschichte Rlensburgs von Interesse, Erlebnisse von Beitgenoffen, beren Abenteuerlichkeit die Geschichte jener Beit anschaulich widerspiegelt. Brofessor Möller behandelt: Schleswig-Holfteins Untheil am beutschen evangelischen Rirchenliede, Brof. Sandelmann und Frl. Meftorf feten ihre antiquarischen Miscellen fort, Dr. Bertheau in Rateburg giebt einen Beitrag zur Kritif ber Quellen ber Unterwerfung Dithmarichens und erganzt feinen früheren Auffat über Bergog Johann den Alteren und ebenso ergänzt Propst Carftens seine Mittheilungen in Band XVI über Die geiftlichen Liederdichter Schlesmig-Holfteins; Dr. Sach in Lübeck hat das sogenannte Ansverustreuz bei Rateburg, sowie die Berehrung diefes Beiligen und die Entstehung feiner Legende untersucht, und endlich bringt Propft Carftens einen furzen Lebensabrik des verstorbenen Beh. R. Wait.

Schon seit mehreren Wochen hätte dieser Band vollstäudig abgeschlossen werden können, wenn nicht die im August dieses Jahres erfolgte Entbeckung eines Runensteines im Schlosse Gottorp zu Schleswig und das Anerdieten des Herrn Klosterpropsten Freiherrn von Liliencron, eine Abhandlung über denselben unserer Zeitschrift zur Disposition zu stellen, eine Verzögerung herbeigeführt hätte. Wir durften dies Anerdieten um so weniger von der Hand weisen, als wir eben unsere Zeitschrift als das gegebene Organ betrachten,

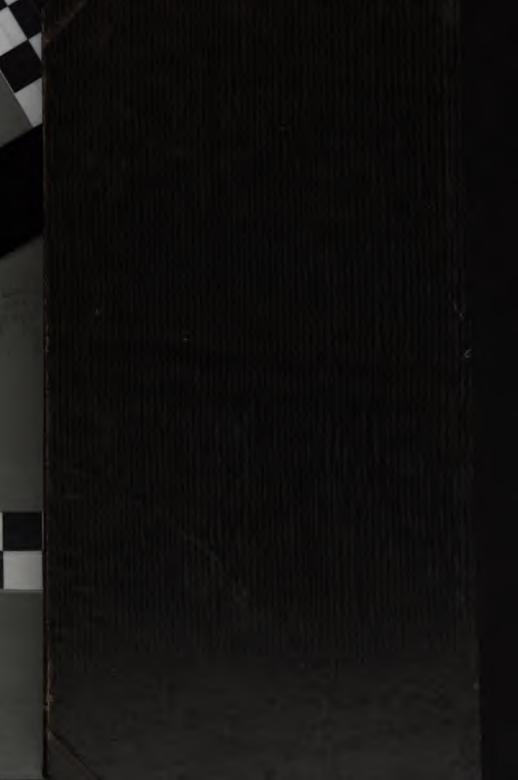